## DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Day of on the Mary

12. Stycznia 1847.

### Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień<br>i<br>miesiąc | Czas                      | Barometi<br>dzony<br>Reaun<br>paryzk. | do<br>n. mi | o <sup>o</sup><br>ary | Rea | etr<br>.am.                | me<br>tir                                    | etr            | Ombro-<br>metr<br>miary<br>paryz-<br>kiej |       | i a | r     | Stan atmosfery                                        |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------|-----|----------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-------|-----|-------|-------------------------------------------------------|
| 8. Stycznia ]         | 14. · · · · · · · · · · · | 27,853                                | 28          | 6 10<br>7 5           |     | 5,5<br>7,2<br>10,7<br>-8,0 | 0,95<br>1,10<br>8,97<br>0,73<br>0,83<br>0,76 | 94<br>94<br>87 | 0, 000                                    | Wscho | =   | słaby | pokryto mglisty.  ——————————————————————————————————— |

Średni stan temperatury powietrza: d. 8. Stycznia: - 6,48; d. 9. Stycznia: - 9,13; 87 pCtn. 91; " Temperatura powietrza (najwyższa) w przeciągu 24 godzia (najniższa) 8. Stycznia  $\left(\begin{array}{c} 5,0\\ 9,2 \end{array}\right)$  9. Stycznia

#### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 7. Stycznia: Książęta Lubomirscy Henryk i Jerzy, z Przeworska. – Hrabia Stadnicki Alexander. z Przemyśla. – Signio Piotr, z Rymanowa. – Strzelecki Jan, z Kukizowa. – Czerwiński Jan, ze złoczowa. – Brodzki Wiktor, z Tarnopola. – Rodkiewicz Józef, z Krzywego. – Męciński Franciszek, z Gródka. – Łodyński, z Jaryczowa. – Wieniawski Ignacy, z Smerekowa. – Padlewski Edward, z Romaszówki.

Dnia 8. Stycznia: Bystrzanowski Ludwik, z Makuniowa. — Obertyński Leopold, z Stronibab.

- Rylski Henryk, z Dłużniowa. -- Lipiński Gustaw, z Urłowa. -- Kozłowski Jerzy, z Rozdziałowa. D nia 9 Stycznia: Szeptycki Jan, z Brodów. -- Milletr, c. k. Major, i Ziętkiewicz, c. k. Porucznik, z Wiednia. – Giercwski Leon, z Chmiela. – Fontana Antoni, z Siedlisk. – Skolimowski Tadeusz, z Humieńca. – Meuczyński Jan, z Suchodołu. – Jędrzejowicz Sperat z Gródka. – Runge Edward, z Przemysla. – Stojowski Eugenijusz, ze Stazisławowa. – Ujejski Piotr, z Wasylkowiec. – Kieszkowski Waleryjan, z Łoziny. – Antoniewicz Wincenty, ze Skwarzawy.

#### Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 7, Stycznia: Hrabina Dębicka, do Tarnowa. - Baron Konopka Antoni, do Rossyi. -Stanek Jan, do Wiszenki. — Urbański Rudolf i Rieman, c k. Rotmistrz, do Żółkwi. — Zatorski Julijan, do Sanoka. - Nagy, c. k. Porucznik, do Złoczowa. — Kawasa, c. k. Porucznik, do Radziechowa. — Zielkiewicz, c. k. Forucznik, do Mościsk

Dnia 8. Stycznia: Hrabia Tarnowski, do Podgórza. - Hrabia Starzyński Leopold, do Delkowiec. – Hrabia starzyński Józef, do Tarnopola. – Brabia Komorowski, do Brodów. – Pawlikowski Leon, do Przemyśla. – Gordon Teofil, do Zborowa. – Kielanowscy Tytus i Jan, do Żelechowa. – Cielecki Fer-

dynand, do Kłodna. — Jędrzejewicze Jan i Henryk, do Rzeszowa. — Wolański Jakób, do Bereznian.

D ni a 9. Grudnia: Babecki Kajetan, do Byszowa. — Winnicki Hippolit, do Tarnopola. —
Rylski Henryk, do Stanisławowa. — Padlewski Apolinary, do Czortkowa. — Huppen Kasper, do Rekliniec. —
Zagórski Antoni i Nowicki Józef, do Stryja. — Pagowski Adolf, do Krzywego. — Lewiński, c. k. Podporucznik, do Cieszyna.

#### Srednia cena. Dnia 4. Stycznia. Srednia cena. pCtu w M. K. pCtn. w M. K. Akcyje bankowe, jedna po 1599 1je ZR. M. K. Obligacyje długu stanu (108 1.2 ) 99 114 Listy zastawne galicyjskie na 100 ZR. detto 73 - 668 Akcyje jazdy parostatkowej na Dunaju detto (3 Pożyczka do wygrania przez losy z r. Srednia cena. Dnia 5. Stycznia 1834 za 500 ZR. - 786 718 pCtn. w M. K. Obligacyje wiedeńskie bankowe - (2 1/2 ) 65 (5 )108 112 Obligacyje długu Stanu -Obligacyje powszechnej i węgierskiej (3 ) 90 14 detto Kamery nadwornej, dawniejszego (2 112 ) -(2112) 65 Obligacyje wiedeńskie bankowe długu Lombardzkiego, tudzież we (2 1/4 ) -Listy zastawne galicyjskie za 100 ZR. Florencyi i Genui zaciągnionej po- (2 Akcyje jazdy parostatkowej po Dunaju życzki - - - - - - (314) --

## Kurs wexlowy w M. K. z dnia 5. Stycznia.

g. 2 mie. Amsterdam, za 100 talr. Kur.; - 137 99 112 Uso. Augsburg, za 100 ZR. Kur., ZR.-Frankfurt a. M. za 100 zr. 20 fl. stopy zr. 98 314 3 mie. Genua, za 300 Lir.nove di Piemonte zr. 115 114 g. 2 mie. Hamburg zatalar. bank. 100; Kur. Ta. 146 114 g. 2 mie. Liworno, za 300 Lire Toskany zr. 98 318 g. 2 mie. 9-40 g. 3 mie. Londyn, za funt szterlingów zr. Medyjolan, za 300 austr. Lir. zr. 99 114 2 mie. Marsylija, za 300 franków zr. 115 3|8 w. 2 mie. Paryż, za 300 franków zr. 116 118 w. 2 m e.

## Kurslwowski w mon. konw.

| Dnia 1t. Stycznia.                                          | zr. | kr. |
|-------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Dukat holenderski                                           | 4   |     |
| Dukat cesarski                                              | 4   | 41  |
| Rubel rosyjski                                              | 1   | 35  |
| Kurant polski (6 zł. pol.)                                  | 1   | 24  |
| Listy zastawne galicyj-/ \zadają                            | 100 | 54  |
| Listy zastawne galicyj-(za 100 zr.)żądają skie (bez kuponu) | 100 | 24  |

Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych:

#### Od 1go do 6go Stycznia 1847. Chrześcijanie:

Kazimierz Kaliński, stolarz, 94 l. m., przez starość. Marcin Prokopowicz, syn zarobnika, 1 rok maj., na konwulsyje.

Karol Brzozowski, syn właściciela dóbr, 6 l. m., na febrę.

Jan Było, 8 dni maj , na konwulsyje.

Jan Snowidowicz, aresztant, 30 l. maj., na suchoty. Agnieszka Struszyńska, żebraczka, 50 l. m., na zapalenie wątroby.

Józef Buczkowski, zarobnik, 57 l. maj., na gorączkę

nerwową.

Marcin Światłowski, zarobuik, 29 l. maj., na tyfus. Maryja Senkowska, córka krawca, 2 mies. maj., — i Franciszek Grubski, 6 mies. maj., na konwulsyje. Franciszek Piąkowski, zarobnik, 65 l. maj., na kons. Agnieszka Segedyńska, zarobnica, 53 l. m., na such. Wilhelmina Beyerlein, córka tapicera, 4 l. maj., na puchlinę w mózgu.

Adam Krzaczkowski, syn służącego, 5 tyg maj.,

z braku sił żywotnych.

Onufry Auftanaso, syn zarobnika, 3 132 1. maj., na

puchlinę. Paweł Czyrski

Paweł Czyrski, mularz, 72 l. maj. przez starość. Franciszek Wetryllak, syu utrzymującego fiakry, 1 r. maj., na kouwulsyje zębowe.

Felicyjan Onyszkiewicz, urzędnik fiskal., 38 l. maj., na dychawicę.

Albert Soltykiewicz, syn handlarza, 9 lat maj., na

zapalenie błony brzuchowej. Katarzyna Szczepańska, żebraczka, 50 l. maj " na

puchlinę.

Lukasz Popowicz, żebrak, 72 l. maj. na zapalenie pł. Bazyli Doliński, parobek, 17 l. maj., na gor. nerw. Magdalena Kilinowska, stowcowa, 44 l. m., na such. Karolina Kucharska, córka nauczyciela, 2 mies. m., na szkarlatynę

Katarzyna Teppa, właścicielka domu, 48 l. maj., na suchoty.

Maryja Rouer, wdowa po urzędniku, 64 l. m., na raka w macicy.

Józef Krzak , student . 23 l. maj., na apoplexyję krwi. Fedor Maliszczak , ubogi , 22 l. maj. , na suchoty. Xenia Beryudowa, wieśniaczka, 40 I. maj., na gorączkę trawiącą.

Ź y d z i: Chane Schlifke, żebraczka, 26 l. m., na such.

Dawid Schmidler, dzierzawca browaru, 80 l. m., na gor. nerw.

Abraham Schneibel, 1/2 r. maj., na konsumcyję.

Taube Axelrad, 2 l. maj., na puchling. Lifeze Lax. kramarka, 72 l. maj., na suchoty.

N. Bedank, 7 dni m, na konwul.

Henne Meukes, dziecię robiącego łańcuszki, 9 l. maj., na sparaliżowanie mózgu.

Serke Neumann, żebraczka, 108 lat m., przez starość. Jüdes Lipsker, żebraczka, 50 l. m., na zatwardzenie wnętrzności.

Dawid Urech, żebrak, 69 l. maj., na paraliż.

#### (92) Radricht

vom f. f. Landes-Gubernium.

Mro. 78034. Der Preis eines Lemberger Pfunbes Rindfleisch, wird für ben Monat Janner 1847 für das Lemberger christliche Publikum, auf Vier Kreuzer Conv. - Münze festgefest.

Cemberg am 3. Janner 1847.

#### U w i a d o m i e n i e.

od c. k. galicyjskiego Rządu krajowego. Nro. 7803 ł. Cena jednego funta mięsa wolowego wagi lwowskiej, na miesiąc Styczeń 1847, dla publiczności chrześcijańskiej Lwowskiej, stanowi się na Cztery krajcarów Mon. kon. We Lwowie doja 3. Stycznia 1847.

## Doniesienia urzędowe.

(29) E b i f t. (3)

Mro. 214. Vom Justistamte Kołaczyco als Ubhandlungsbehörde werden alle Jene welche an di-Verlassenschaft des am 5ten Upril 1846 in Biese
litz verstorbenen Albin Nowakiewicz gewesenen Handlungs = Commis als Erben oder Gläubiger Unspruch zu machen gedenken, aufgefordert, diese ihre Unsprüche binnen einem Jahre 6 Wochen von unten gesetzem Tage an, so gewiß hierorts selbst oder durch einen Bevollmächtigten anzubringen, widrigens nach Verlauf dieser Zeit die Ubhanblung und Einantwortung dieser Verlassenschaft an diesenigen welche sich hierzu rechtlich werden ausgewiesen haben, ohne weiters ersolgen wird.

Rolaczyce den 1ten Dezember 1846.

(28) E b i e t. (3)

Mro. 300 Bom Dominio Wisniowa Jasloer Kreises werden die unbefugt abwesenden Milistärpflichtigen, als:

Mendel Bildseld aus Niewodna Haus-Nro. 12, Michael Mruz aus Szufnarowa Haus-Nro. 118, Thomas Baran — 74, zur Rückfehr in ihre Heimath binnen sechs Wo-chen von Tage der letzten Einschaltung dieses Edikts in die Lemberger polnische Zeitung, hiemit aufge-

fordert, widrigenfalls diefelben als Refrutirungs-flüchtlinge erklart werden mußten.

Wisniowa am 23ten Dezember 1846.

Mro. 37170. Wom f. f. semberger Landrechte wird den abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Erben des Nicolaus Potocki nem= lich der Frau Beata Czacka, Herrn Alexander Potocki, dann den Frauen Amalia Grafinn Brühl und Josepha Grafinn Potocka, ober beren dem Mamen und Wohnorte nach unbekannten Erben mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, ed haben wider fie die Erben der Maria Potocka, gebor. Borzecka, nemlich die Frau Honoratha Borzecka, der herr Anton Sebastian Dembowski und der herr Alfred Alexander Mtocki am 26ten No= vember 1845 g. 3. 37170. bieraerichts ein Gesuch um die Bestimmung der Währung des auf den Kaufpreis der Guter Gliniany fammt Bugebor angewiesenen, aus dem größeren Betrage von 70000 flp. herstammenden Betrags von 55000 flp. und Deffen Ausfolgung aus dem hiergerichtlichen Er= laasamte angebracht, und um richterliche Gilfe ge= beten, worüber zur mundlichen Verhandlung die Tagfaßung auf den 10ten Hornung 1847 um 10 Uhr Vormittags anberaumt worden.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiesigen Lansdes und Gerichts-Udvokaten Dr. Piszklowicz und zu dessen Stellvertretung den Landes und Gerichts-Udvokaten Dr. Witwicki als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung ver-

handelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die H.H. Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Mechtsbebelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Mechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben würden.

Und dem Rathe des k. k. Landrechts. Lemberg den Lten Dezember 1846.

(30) Convocations-Ebift. (3)

Nro. 5304. Von der k. k. Radautzer Wirthsschafts-Direkzion, werden alle jene, welche auf die Verlassenschafts-Masse des am 13. Dezember 1845 ab intestato zu Strascha vorstorbenen Bauern Grigori Gatiesz, welcher keine Descendenten blos eine Witwe Namens Maria zurüstließ, und dessen Seitenverwandten hier unbekannt sind, welche immer Unsprüche zu machen gedenken, oder das

Erbrecht antretten wollen, an gewiesen, binnen ei=
nem Jahre a dato, ihre Unsprüche und Rechts=
titel hieramts persönlich oder mittelst eines Be=
vollmächtigten anzumelden und zu erweisen, an=
sonst die Verlassenschaft nach dem Gesehe abge=
handelt, und damit was Rechtens ist, vorgekehrt
werden wird.

Radautz ben 25ten Oftober 1846.

(32) E b i f t. (3)

Mro. 4609. Vom k. k. Distriktsgerichte zu Suczawa wird anmit kund gegeben: es werde in Absicht auf die Einbringung der durch die k. Stadt
Suczawa ersiegten Forderung pr. 820 st. 31 4/8 kr.
B. J. nach der Scala des Finanzpatentes vom
Monate September 1803, sammt den vom 31ten
Dezember 1827 sausenden 4/100 zinsen, dann der
mit 3 st. 27 kr. und 9 st. 54 kr. C. M. zuerkannten Gerichtskosten, die Feilbiethung der den
Geschwistern Hersch, Zallel, Chana und Itte
Moldauer, dann der Ester Sassauer gehörigen
unabgetheilten Hälfte der hierstädtischen Realität
Nro. top. 314 auf den 9ten Februar 1847 und
9ten März 1847 jedesmas Vormittags 10 Uhr unter nachstehenden Bedingungen ausgeschrieben:

1) Zum Ausrufspreife wird der gerichtlich er= hobene Schähungswerth pr. 1444 fl. C. M. an=

genommen.

2) Jeder Kauflustige ist verpslichtet, ein Vadium von 144 st. C. M. zu Handen der Lizitazions=Kommission baar zu erlegen, welches dem Meistbiethenden in den Kaufpreis eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber sogleich rückgestellt wer=den wird.

3) Der Meistbiethende ist verpflichtet, die eine Hälfte des Kaufpreises (mit Einrechnung des Vastiums) binnen 30 Tagen, die andere Hälfte aber binnen 6 Monaten jedesmal vom Tage der Zusstellung des Bescheides über den bestättigten Lizistazionsakt gerechnet, an das Depositenamt dieses Gerichtes baar zu erlegen.

Der Käufer ist aber verpflichtet, falls einer von den intabulirten Gläubigern die Zahlung seiner Forderung vor der Verfallszeit anzunehmen sich weigern follte, diefelbe nach Maßgabe des Kauf-

schillings zu übernehmen.

4) Nach erfolgter Berichtigung des ganzen Kaufpreises, wird dem Käufer das Eigenthumsdekret ausgesertiget und die Realitätenhälfte in den physsischen Besit übergeben werden; auch wird derselbe erst nach vollständiger Berichtigung des Kaufschillings anzusuchen berechtiget seyn, damit derselbe als Eigenthümer intabulirt, die intabulirten Lasten gelöscht und auf den Kaufschilling übertragen werden.

5) Falls der Käufer diefen Verbindlichkeiten nicht genau nachkommen follte, alsdann wird auf feine Gefahr und Kosten die frägliche Realitätenhälfte

4 4

in einem einzigen Termite auch unter dem Schätzungswerthe veräußert werden, und derfelbe haftet für den hieraus entstandenen Schaden nicht nur mit dem erlegten Vadium, sondern auch mit seinem ganzen Vermögen. Das Vadium bleibt jedensalls zu Gunsten der Hypothekar Sigenthümer und rücksichtlich Gläubiger selbst alsdann verfallen, wenn sich bei der Relizitazion kein Ubfall am

Raufschillinge ergeben follte.

6) Wenn die Realität in diesen beiden ersten Terminen über, oder doch wenigstens um den Schätzungswerth nicht veräußert werden würde, alsdann wird zur Einvernahme der Hypothekars Gläubiger im Sinne des h. 148 der gal. G. O. und des Hospetrets vom 25. Juni 1824 N. 2017 der Justiz Geses-Sammlung der Termin des 23ten März 1847 Vormittags 10 Uhr bestimmt, und hiernach im 3ten Lizitazionstermine ausgeschrieben werden.

Hievon werden die Interessenten, namentlich die verschollenen Appothekarbesitzer Zallel, Chava und Itte Moldauer, dann der abwesende Gläubiger Baumeister Ott mit dem verständiget: daß für die ersteren drei, Meschulem Hammer, für die Tabulargläubiger, insbesondere für Ott, H. Peter Jaslowiecki zum Kurator ad actum bestellt worden. — Suczawa den 28. November 1846.

(40) K und mach ung. (3)
Nro. 11505|1846. Vom kön. gal. Merkantilund Wechselgerichte wird dem Anton Obholzer
hiemit bekannt gemacht, daß Anton Sochak wiber denselben um Zahlungsauslage der Wechselsumme pr. 216 fl. E. M. s. N. G. hiergerichts
eingekommen ist, und ihm folche bewilligt wurde.
Da nun sein Wohnort unbekannt ist, so wurde
ihm zum Vertreter von Umtswegen H. Udvokat
Piatkowski mit Substituirung des H. Udvokaten
Rodakowski zur Vertheidigung beigegeben. Es
liegt ihm sonach ob über seine Rechte frühzeitig
zu wachen, sonst wird er sich die etwa entstehenben üblen Folgen felbst zuschreiben müssen.

(36) (3 b + f t. (3)

Lemberg den 12. November 1846.

Nro. 4139. Vom Magistrate der Kreisstadt Tarnow als Realinstanz wird zur öffentlichen Kennt=niß gebracht: es haben die Eheleute Rudolph und Katharina Michniewicz sub praes. 30ten No=vember 1844. 3. 4330. die Bitte gestellt, die in dem Aftivstande des Hauses sub NC. 158 intabulirten Eigenthümer, als: Adalbert und Katharina Lewiczowski, Peter Lewiczowski, Andreas und Viktoria Paschalski, Antonina Thuma und Amalia Palińska, und in Versolgung dessen Bittsteller auch als Eigenthümer des sub NC. 158 gelegenen Grundes zu willsahren befunden

und den obbenannten Eigenthümern respective deren Verlassenschaftsmasse und ihren präsumtiven oder erbserklärten Erben den Hrn. Landesadvokaten Piotrows'ti zum Kurator ad actum bestellt, und selbem in dieser Eigenschaft den Tabularbesscheid zustellen lassen, wovon selbe mittelst gegenwärtigen Ediktes zu ihrer Nachachtung verstänzbigt werden.

Beschlossen im Rathe des Magistrats. Tarnow den 10. Dezember 1844.

(39) Rundmachung. (3)

Mro. 11760/1846. Vom kön. gal. Merkantilsund Wechselgerichte wird den Eheleuten Johann und Sabina Podoleckie hiemit bekannt gemacht, daß Lana Ornstein wider dieselben um Zahlungsaussage der Wechselsumme pr. 2135 fl. E. M. f. N. G. hiergerichts eingekommen ist, und ihm solche bewilligt wurde. Da nun ihr Wohnort unsbekannt ist, so wurde ihnen der Vertreter in der Person des H. Udvokaten Zminkowski mit Substituirung des H. Udvokaten Cybulski von Umtswegen zur Vertheidigung beigegeben. Es liegt ihenen sonach ob über ihre Rechte frühzeitig zu waschen, sonst werden sie sich die etwa entstehenden üblen Folgen selbst zuschreiben müssen.

Lemberg am 19. November 1846.

G bif (3668)(3)Mro. 2485. Vom Magistrate der f. Freistadt Przemyśl wird befannt gegeben: daß Joseph Vogt eine Rechnungsflage wider die Mathias Czarneckischen Erben, als: Rosalia Vogt, Klara Czarnecka — Peter, Adalbert, Karl, Unton und Rafi= mir Czarneckie — dann Maria Hossass endlich die Barbara Zatwardnickischen und Katharina Vogtschen Erben wegen Genehmigung oder Be= mänglung der Rechnung aus Unlaß der Einbrin= gung der gegen Unton Grafen Stadnicki ersteg= ten - Mathias Czarneckischen Kapitalien pr. 1000 Dukaten und 123 Dukaten mit 50 1/2 fr. C. M. c. s. c. in ihrer Einnahme mit 5500 flr. C. M. — beren Verwendung mit 4633 fl. C. M. und den bestrittenen Rösten mit 1576 ffr. 2 fr. C. M. unterm 21. Juli 1846 3. 2485 überreicht babe. - Da die Barbara Zatwardnickischen und Ratharina Vogeschen Erben dem Namen und Wohn= orte nach unbekannt sind, so hat der Magistrat zu deren Vertretung auf ihre Gefahr und Kosten den hiesigen Bürger Franz Sieghard als Kurator be= stellt — mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsord= nung verhandelt werden wird. - Durch dieses Edikt werden demnach diese unbekannten Erben erinnert — zur rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen — oder auch einen andern Sachwalter zu mählen und diesem Magi= strate anzuzeigen — und überhaupt die zur Ver= theidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmitztel zu ergreifen, anfonsten sie sich die aus deren Berabsäumung entstehenden Folgen felbst beizuzuesselfen haben wurden.

Przemyśl am 21. Movember 1846.

(45) (£ b ; f t (3)

Mro. 1819. Vom Dorua Watraor Kammerals Mandatariate als Obrigkeit werden jene heuer auf den Uffentplat berufenenen und nicht erschienenen Individuen, als:

Muß Dorna Watra:

\$\text{Jaus}=\mathrm{Nro.}\$ 122. Mihay Ciganu,

104. Peter Rozanu,

124. Jacob Oane,

131. Stephan Nikulitza,

215. Georgi Makul,

285. Peter Negri,

327. Nikolay Cherar,

368. Artemi Muntian,

460. Juon Thodaszko,

277. Jeremie Ungurian,

520. Franz Rosner, Mus Dorna Kandreni: Daus-Nro. 149. Kosma Prale,

178. Juon Ursu, Uud Jacobeny:

Haud-Nro. 213. Carl Pellion, 222. Gawril Ursau, Und Kirlibaba:

Haus-Mro. 30. Franz Feig,

binnen sechs Wochen hier zu erscheinen vorgelasten, im widrigen Falle gegen dieselben das gesfehliche Verfahren eingeleitet wird.

Bom f. f. Kam. Mandatariate. Dorna Watra den 11ten Dezember 1846.

(53) Edictum. (3)

Nro. 35537. Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense absentes ac de domicilio ignoti Joannes et Julianus Zukowskie hisce excitantur ut se ad successionem post Michaelem Zukowski, intra unum annum insinuent secus haereditas haec cum insinuantibus sese haeredibus pertractabitur iisdemque addicetur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 21. Decembris 1846.

(26) E dift. (3)

Mro. 31960. Vom k. k. Lemberger Landrechte wird der Marianna Szmidowicz, und eigentlich ihren dem Mamen und Wohnorte nach unbekannsten Erben, mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider dieselben die Fr. Anna und Adolphina Krines verehelichte Meyor wegen Zahlung der Summe von 6000 fl. C. M. unterm 3. Oktober 1848 zur Z. 31960 ein Exekutionegesuch angebracht, und um richterliche Hilfe gebesten, worüber zur Verhandlung dieser Rechtssache

eine Tagfahung auf den 15. Februar 1847 um 10 Uhr Vormittags festgesett worden ift.

Da der Aufenthaltsort dieser Belangten dem Landrechte unbekannt ist, so hat das k. k. Landerecht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiesigen Landese und Gerichtse Advokaten Dr. Czermak mit Substituirung des Hrn. Advokaten Dr. Midowicz als Eurator bebestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssachenach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtserdnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift werden demnach diese Bestangten errinert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbeshelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben würden.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg den 1. Dezember 1846.

(33) • 9 0 1 1 1 (3)

Mro. 54710. Vom f. f. Lemberger Landrechte wird dem abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Johann Cautius Podolecki mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider denselben, und wider die Fr. Valentine Boberska wegen Wiedereinsehung in die Frist zur Erstattung der Einrede gegen die wegen Bahzlung von 66 Duk. ausgetragenen Klage, unter dem 3. November 1846 J. 34710 Johann Czerwiński eine Klage angebracht, und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Tagsahung zur mündzlichen Verhandlung auf den 22. März 1847 um 10 Uhr Vormittags angeordnet wurde.

Das der Aufenthaltsort des Belangten Johann Cantius Podolocki unbekannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu seiner Vertretung und auf seine Gefahr und Kosten den hiesigen Landes= und Gerichts-Abvokaten Dr. Gnoinski mit Substituirung des Abvokaten Dunischi als Curator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung versbandelt werden wird.

Durch dieses Edikt wird demnach dieser Bestangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbeshelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizusmessen haben würde.

Mus dem Rathe des f. f. Candrechts, Lemberg den 19. Dezember 1846.

(64) Lizitations-Ankundigung. (2)

Mro. 22235. Bur Verpachtung des mit h. Gub. Defrete vom 15ten November 1846 Z. 67970 für die Stadt Alt-Sandez auf das Jahr 1847 bewilligten Gemeindzuschlags von gebrannten geistigen Getränken, wird am 13ten Jänner 1847 die Lizitazion in der Alt-Sandezer Magistratskanzlen in den gewöhnlichen Umtsstunden abgehalten werden. — Dieses wird von Seite des Sandecer k. Kreisamtes mit dem Beisake zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß der Fiskalpreis von welchem 101100 als Vadium zu erlegen sind, 250 fl. 15 kr. E. M. betrage, daß jedoch Unbothe unter demselben werden angenommen werden.

Die übrigen Bedingniffe werden am Lage ber

Lizitazion bekannt gemacht werden.

Sandez am 1ten Janner 1847.

(60) Lizitations-Ankundigung. (2)
Nro. 22187. Um 20ten Janner 1847 wird wes
gen Verpachtung des Neu-Sandezer städtischen
Erzeugungs- und Ausschanksrechtes von Brandwein, Meth und Bier auf Kosten und Gefahr
des kontraktbrüchig gewordenen Pächters Lobel
Horstein für die Zeitperiode vom Tage der lisbergabe dieses Gesälls an den neuen Pächter bis
Ende Oktober 1849 die zweite Versteigerung in
der Neu-Sandezer Magistrats-Kanzley abgehalten werden:

Der Fiskalpreis beträgt 13078 fl. 46 kr. C. M. jedoch werden auch Unbothe unter diesem Aus-

rufdpreise angenommen werden.

Pachtlustige haben am obigen Tage mit dem .

10]00 Vadium versehen, in der gedachten Ma=
gistrats=Kanzlen zu erscheinen, wo denselben die
nähere Lizitazionsbedingnisse werden bekannt ge=
geben werden.

Dom f. f. Kreisamte. Sandez am 30ten Dezember 1846.

(54) Lizitazions-Kundmachung. (4)

Q. 101. Wegen Lieferung der erforderlichen 80,000 Stud neuen Fruchtsäcke wird zu Folge des hohen hoffriegsräthlichen Rescripts A. 6440 vom 12. Dezember 1846 und hoher galizischer General = Commando = Verordnung S. 6788 vom 19. Dezember 1846 am 11. Jänner 1847 Früh um 10 Uhr in dem hiesigen Monturs = Commissions-Gebäude mit Vorbehalt der hochortigen Ratisfication die parthieweise öffentliche Lizitation ab aebalten werden.

Vor Beginn dieser Versteigerung hat der Theilenehmer das Vadium entweder im Baaren, oder in Staatsobligationen oder auch in hypothekarisschen von der Kammerprokuratur geprüften und annehmbar befundenen Urkunden zu erlegen, und sich hiebei auch mit einem in diesem Jahr ausgesstellten ortsobrigkeitlichen Zeugniße auszuweisen,

daß er zur Übernahme diefes Geschäftes vertraut, und von hinreichenden Bermogen ift.

Derjenige der hiebei nichts erstanden hat, ershält das eingelegte Vadium nach der Lizitation sogleich zurück von den Erstehern aber bleibt dassselbe als Caution deponirt, und es hat ferner noch der Kontrahent für die volle und genaue Erfüslung des Kontraktes mit seinem ganzen besweglichen und unbeweglichen Vermögen zu haften.

Es werden auch schriftliche Unbothe angenommen, welche von zwei Zeugen und der betreffenden Ortsobrigkeit bestätigt, und noch vor Bewendigung der mündlichen Lizitation eingelangt seyn müssen, und erst nach Beendigung des mündlichen Verfahrens eröffnet werden, jedoch werden solche nur unter der Bedingung berücksichtiget, wenn denselben das Nadium, oder statt deseselben der Cassa Erlagsschein beigeschlossen ist, und sich der Offerent erklärt, daß er von den bei der mündlichen Versteigerung bekannt gemachten Lizitationsbedingungen im Nichts abweichen wolle.

Ist der Unboth des schriftlichen Offerenten mit dem mündlichen Unbothe gleich, so wird dem

mundlichen der Vorzug gegeben.

Bur Erleichterung der Lizitanten wird die fragliche Säckelieferung in 10 bis 12 Parthien von 4000 bis 8000 Stücke ausgebothen werden, jedoch wird bedungen, daß für den Monat Februar wo nicht 1]4 doch wenigstens 1]5 und eben so auch für den Monat Marz 1847 ein gleiches Quan= tum abzuliefern senn wird.

Unbothe zur Lieferung nach Lemberg an das dortige Militar=Baupt=Verpflege-Magazin werden

angenommen und behandelt.

Erklärungen, daß Jemand noch immer um ein oder einige Prozente besser biethe, als der zur Zeit noch unbekannte Bestboth werden nicht ansgenommen, so wie auch nachträgliche Offerte nicht berücksichtiget werden.

Die übrigen Lizitations = Bedingungen können nicht nur hierorts während den gewöhnlichen Umtsstunden eingesehen werden, sondern sind auch in der Lemberger polnischen Beitung Nro. 4 einzgeschaltet, von welcher daher die Einsicht genommen werden kann.

Von der k. k. Monturd-Commission. Jaroslau am 28. Dezember 1846.

(85) Edietum (4)

Nr. 38784. Caesarco Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dominico Bukowski aut illo nefors demortuo, ejus haeredibus medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Joannis Maniawski contra illos et Fiscum Reg. nomine fundi taxalis, puncto extabulationis juris conductitii ad pagum Lubno et Summae 20,000 flp. dom. 50. pag. 203. n. 11. on. cum

subonere Inst. 59. pag. 75. n. 1. on. sub praes. 11. Decembris 1846 ad N. 38784 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem autem et vitam convocatorum huic Judicio ingnotam eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Czermak cum substitutione D. Advocati Onyszkiewicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad in termino in diem 16. Martii 1847 h. 10. m. praefixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae desensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit. Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 22. Decembris 1846.

(82) Editt. (1)

Nro. 3575. Vom Magistrate der freien han= delsstadt Brody wird hiemit allgemein bekannt ge= macht, es wurde zur Befriedigung der dem Samuel Stern jum Theile als ursprünglichen Glaubiger des Chaim Glück, zum Theile aber als Cessionar der Erben des Mitglaubigers Hirsch Adler kommenden, von der ursprünglichen Schuld= forderung pr. 715 Silb. Rubeln herrührenden For= derung pr. 492 Gilb. Rubl. sammt den im Be= trage pr. 5 fl. 30 fr. C. M. bereits früher und gegenwärtig im Betrage pr. 12 fl. C. Dl. querkannten Grefuzionskosten, die exekutive Feilbiethung der früher dem ursprünglichen Schuldner Chaim Glück, gegenwartig aber ben Gohnen bedfelben Fischel und Bermann Glück in 3/4, und dem Isaac Stahl in 1/4 Theile gehörigen in Brody sub Nro. 589 gelegenen Realität, bewilligt, und die Abhaltung derfelben in zwei Terminen, nam= lich am 1ten Februar 1847 und 5ten März 1847 immer um 3 Uhr Nachmittags unter nachstehenden Bedingungen ausgeschrieben:

1) Bum Ausrufspreise wird der gerichtlich er= hobene Schakungswerth von 2008 fl. C. M. an=

genommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden 10\,100 als Ungeld zu Handen der Lizitazions = Kommission im Baaren zu erlegen, welche dem Meistbiethensden in den Kaufschilling eingerechnet, den übrigen aber nach der Lizitazion sogleich zurückgestellt werden.

3) Der Bestbiether ist verpslichtet den Kaufschilling binnen 14 Tagen, vom Tage der Zustellung des gerichtlichen Bescheides über den approbirten Lizitazionsakt gerechnet, zu erlegen.

4) Sollte Diefe Realitat in Diefen zwei Sermi=

nen weder über noch um den Schätzungswerth veräußert werden, so wird zur Verhandlung mit den Labular-Gläubigern wegen Erleichterung der Lizitazions = Bedingungen ein dritter Termin auf den 15ten März 1847 um 3 Uhr Nachmittags festgesett.

5) Sobald der Bestbiether den Kaufschilling erlegt haben wird, so wird ihm das Eigenthumsdekret ertheilt, und die über der Reakität N. 589 haftenden Lasten ertabulirt, und auf den erleaten

Raufschilling übertragen werden.

6) Sollte der Bestbiether den Lizitazions = Bedingungen in was immer für einem Punkte nicht genau nachkommen, so wird diese Realität auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Lizitazions - Termine um was immer für einen Preis veräußert werden — endlich

7) Hinsichtlich der über dieser Realität haftenden Laften, Steuern und fonstigen Ubgaben, werden die Kauflustigen an das Grundbuch und die Stadt=

fasse gewiesen.

Von dieser ausgeschriebenen Lizitazion werden die Erekuten Fischel und Bermann Glück und Isaac Stahl, der Erekuzionskührer Samuel Stern, dann alle Zabular = Gläubiger, wie auch jene Gläubiger, die nach ausgefolgten Tabular = Extrakte über die zu veräußernde Realität Nro. 589 intabulirt werden, oder denen aus was im= mer für einer Urfache die gegenwärtige Verstänzigung nicht zukommen konnte, durch den in der Person des Isaac Katz unter Substituzion des Elias Japke aufgestellten Kurators verständiget.

Brody am 12. Dezember 1846.

(59) Kundmochung. (4)

Mro. 73172. Bur Befegung der bei dem Masgistrate in Tarnopol erledigten Stelle eines Masgistrates Beisitzers, womit der Gehalt von Fünfsbundert Gulden C. M. verbunden ist, wird bies

mit der Konkurs ausgeschrieben.

Bittwerber haben bis 20ten Janner 1847 ihre gehörig belegten Gesuche bei dem Tarnopoler f. f. Kreisamte und zwar, wenn sie schon angestellt sind, mittelst ihrer vorgesetten Behörde, und wenn sie nicht in öffentlichen Diensten stehen, mittelst des Kreisamts, in dessen Bezirke sie wohnen, einzu-reichen, und sich über Folgendes auszuweisen:

a) über das Ulter, Geburtsort, Stand und Re-

ligion,

b) über die zurückgelegten Studien, und erhalstenen Wahlfähigkeitsbekrete aus dem politischen und gerichtlichen Fache,

c) über die Kenntniß ber deutschen, lateinischen

und polnischen Sprache,

d) über das untadelhafte moralische Betragen, die Fähigkeiten, Verwendung, und die bisherige Dienstleistung, und zwar so, daß darin keine Perriode übersprungen wird,

e) haben selbe anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit den übrigen Beamten des Tarnopoler Magistrats verwandt oder verschwägert seien.

Vom f. f. galiz. Landesgubernium. Lemberg am 11. Dezember 1846.

(86) E b i f t. (4)

Mro. 1647 ex 1846. Vom Magistrate der Kredstadt Złoczow als der vom hoben f. f. Uppella= zionsgerichte bestimmten Verlassenschafts = Ubban= blungsbehörde wird jur Kenntniß gebracht, daß am 20ten November 1846 Georg Dziadecki Guts= pachter der Berrschaft Belzec, im ledigen Stande ohnel einer lettwilligen Unordnung verstorben ift. Derfelbe foll in Schlesien , und zwar im Tefch= ner Kreise geboren fenn. Da nun diesem Gerichte unbekannt ift, ob, und welchen Perfonen auf fei= ne Verlassenschaft ein Erbrecht zusteht, so werden hiermit alle jene, welche hierauf Unsprüche aus was immer für einem Rechtsgrunde zu machen ge= benken, erinnert, ihr Erbrecht binnen einem Jah= re um fo gemiffer bei diefem Gerichte als Ubhan= blungsinstanz anzumelden, und sich gehörig auß= zuweisen, als widrigenfalls diese Verlassenschaft mit dem aufgestellten Kurator Gr. Joseph Domoradzki und den sich allenfalls ausweisenden Erben Vorschrift der Gesetze werde verhandelt nach werden.

Uus dem Rathe des Złoczower Magistrats am

12ten Dezember 1846.

Mro. 5575. Dom f. f. Diftriftegerichte ju Suczawa wird anmit fund gemacht: es werde über Unlangen des Meschulem Hammer Bevollmach= tigten des Joseph Wieder die ligitative Berau-Berung des dem Prokop Balan gehörigen zu Kimpolung in Iswora Alb gelegenen Wiesengrundes, Behufs der Ginbringung des dem Joseph Wicder aus dem, von dem Kimpolunger f. f. Kam= meral-Wirthschaftsamte am 21ten Oftober 1843 geschloßenen Vergleiche gebührenden Betrages von 111 fl. 23.23. sammt den 61100tigen vom 1ten San= ner 1844 laufenden Binfen, bewilligt, und diefe Lizitazion ben dem f. f. Kammeral=Wirthschafts= amte zu Kimpolung am 27ten Jänner, 24ton Fe= bruar und 24ten Marz 1847 jedesmal um 10 Uhr Vormittage, unter nachstehenden Bedingun= gen, abgehalten werden.

1tens. Bum Ausrufspreis wird der gerichtlich erhobene Schähungswerth von 50 fl. K. M. an=

genommen

2tens. Ein jeder Kauflustige ist verbunden ein 101100 Reugeld zu Händen der Lizitazions Kom=mission baar zu erlegen, welches dem Meistbiesthenden in den Kaufpreis eingerechnet, den übrisgen Lizitanten aber gleich nach beendeter Lizitazion rückgestellt werden wird.

3tens. Der Meistbiethende ist gehalten den Unsboth binnen 30 Tagen nach Erhalt der Verstänsdigung, daß der Lizitazionsakt zur Wissenschaft genommen worden sey, ad Depositum dieses Gerichtes baar zu erlegen, wo sodann ihm das Eisgenthumsdekret ausgesertiget und das Kaufstück in den physischen Besitz übergeben werden wird; sollte dagegen die Zahlung am Termine nicht er folgen, alsdann wird

4tens. Die Wirthschaft in einem einzigen Termine auch unter der Schähung auf Gefahr und Kosten des wortbrüchigen Meistbietbenden relizi=

tirt werden.

5tens. Sollte in den 2 ersten Terminen diese Bauernwirthschaft nicht über oder doch wenigsstens um den erhobenen Schäßungswerth veräußert werden, so wird diese in dem Iten Lizitazions= Termine auch unter dem Schäßugswerthe hint=

angegeben werden.

Stens. Der Käuser ist verbunden sich von der Obrigkeit den Beglaubigungsschein des erneuerten Nukungseigenthums auf eigene Kosten zu verschaffen und von dem Tage der Uibernahme die auf dieser Bauernwirthschaft haftenden landessfürstlichen Steuern und sonstige, Giebigkeiten zu leisten.

7tens. Die in dem Pfändungs= und Schät= zungsprotokolle enthaltene Ausmaaß diefer Wirth= schaft ist nur als bepläusig richtig anzusehen, weße halb für einen allenfälligen Abgang keine Gewähr= leistung oder ein-Nachlaß an dem Meisthothe zu= gesagt wird.

8tens. Bon dieser Lizitazion werden jedoch die Juden ausgeschlossen.

Suczawa am 12ten Dezember 1846.

(34) Edictum. (1)

Nro. 36864. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Alexandro Com. Potocki medio praesentis Edicti notum reddit: sub praes. 23. Novembris 1846. Nro. 36864 per Henrieum Poem Lubomirski contra haeredes Isabellae principis. Lubomirska inter alios Comitem Alexandrum Potocki puncto extabulandi de bonis Kosina juris usus fructus dom. 37. p. 370. n. 7. oner. pro re Isabellae Ppis. Lubomirska haerentis huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem Alexandri comitis Potocki ignotam, periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Wilczyński cum substitutione Domini Advocati Kabath qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad comparendum in termino contradictorii in diem 24. Martii 1847. hora decima matutina praefixo et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 9. Decembris 1846.

(35) Edift. (4)

Mro. 37458. Vom f. f. lemberger Landrechte wird den, dem Mamen und Wohnorte nach unbekannten Erben des Stanislaus Wojakowski mit= telst gegenwärtigen Edifts bekannt gemacht, es habe wider dieselben Leon Golaszewski wegen Loschung des im Lastenstande der Guter Targowiska Dom. 37. pag. 408. n. 11. on. bes im Lastenstande der Guter Widacz oder Bidacz und Lezany Dom. 37. pag. 409. n. 10. et 11. on. wie auch des Dom. 37. pag. 411. u. 4. on. im Grunde des in Targowiska am 19ten Sanner 1785 mischen ben Gbeleuten Stadislaus Wojakowski und Thecla de Mietelskie Wojakowska geschlof= fenen Udvitalitäts=Vertrages haftenden Udvitali= tats=Rechtes obiger Guter fur Stanislaus Wajakowski unterm 29ten Movember 1846 z. 3. 37458 eine Klage angebracht, und um richterliche Silfe gebeten, worüber zur Verhandlung diefer Rechts= sache die Sagfabrt auf den 22ten Februar 1847 40 Ubr Bormittgas bestimmt wurde.

Da der Ausenthaltsort der Belangten undekannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu deren Vertretung und auf deren Gefahr und Kosten den hiesligen Landess und Gerichts-Advokaten Dr. Czermak mit Substituirung des hiesigen Landess und Gerichts-Advokaten Dr. Weigle als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsord-

nung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die Bestangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Rechtsbesbesselse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Aus dem Rathe des f. k. Landrechts. Lemberg am 7ten Dezember 1846.

(91) Rundmachung (4) Mro. 19034. Bur Beschung der Azeszower Kreisrabbiner=Stelle, der Religionsweiser= und

Schulfingerstelle bei den Judengemeinden Rzeszow, Lezaysk, Rozwadow, Przeworsk, Dzikow,

Ulanow, S endziszow, Lancut, Zolynia, Glogow, Sokolow und Tyczyn auf die Zeit bis Ende Oftober 1849 mit den damit verbundenen Bezügen, wird der Konkurs bis Ende Jänner 1847 hiermit ausgeschrieben.

Bittsteller haben ihre Gesuche mit folgenden

Machweisungen zu verseben:

a) Uiber die mit gutem Fortgang beendigten philosophischen Studien.

b) lliber die bestandene Prufung aus der Er-

ziehungskunde.

c) liber die Zundung der vorgeschriebenen Un=

d) Uiber die bestandene Prufung aus dem re=

ligios-moralischen Lehrbuche Bnezion.

e) Uiber das Alter, Stand, moralisches Betrasgen, und über die Kenntniße der jüdischen Reliaions-Grundfäße, und

f) Uiber die Beschäftigungsart seit dem Austritte aus den Schulen — und diese Gesuche beim Rzeszower f. Kreisamte zu überreichen.

Rzeszow am 12ten Janner 1847.

(98) Ediftal - Vorladung. (4)

Mro. 1595. Vom Dominio Jaryczow Lemberger Kreises, werden die unbesugt abwesenden Militärpslichtigen aus Neu Jaryczow: Bazil Czornobil aus Haus-Mro. 338, Ludwig Michalewski HN. 144, Basil Lewicki HN. 192, Anton Zapytowski HN. 315, Selig Boretz HN. 94, Moses Rischel HN. 62, und Joine Striks aus HN.
47, hiemit ausgesordert, binnen 30 Tagen in ihre Heimath zurüczusehren, widrigens dieselben als Rekrutirungsslüchtlinge angesehen und behandelt werden.

Jaryczow am 30ten Dezember 1846.

(73) G b i f t. (4)

Mro. 39510. Vom k. k. lemberger Landrechte wird dem Emeric Gyorke und seinen unbekannzten Erben mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider denselber Fr. Amalia Geörch geborene Szakony wegen Erkenntniß daß die Subssituzion des Anton, Katharine und Elisabeth Szakony, und deren Erben in Betreff der Hälfte der Güter Grudno aufgehört habe, und aus der Landtafel zu löschen sen, unterm 18ten Dezemsbember 1846 z. Bahl 39,510 eine Klage angesbracht, und um richterliche Kilfe gebeten, worüsber die Erstattung der Einrede binnen 90 Zagen unter Strenge des s. 32 der G. O. angeordnet wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten und seiner Erben hiergerichts unbekannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu seiner Vertretung und auf seine Gesahr und Kosten den hiesigen Landes- und Gerichts-Advokaten Dr. Czermak mit Beigebung des Hrn. Abvokaten Dr. Kabath als Kurator

bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach der fur Galigien vorgeschriebenen Berichts:

ordnung verbandelt merben wird.

Durch dieses Edift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Beit entweber felbft gu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter ju mablen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die jur Bertheidigung dieulichen vorschriftsmäßigen Rechts= mittel zu ergreifen , indem er fich die aus deren Berasfaumung entstebenden Folgen felbst beigumessen baben wird.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg den 28ten Dezember 1846.

Rundmadung

Mro. 39605. Dom Lemberger f. f. Landrechte

wird hiemit bekannt gemacht, baß die mit dem biergerichtlichen Beschluße vom 30. Geptember 1846 3. 22640 über Unsuchen des Egidius Ellend bewilligte und jufolge Ersuchens des Grodeker Magistrates vom 31. Oktober 1846 Babl 1904 auch jur Befriedigung der, von der Mosciker Stadtgemeinde gegen Florian Dunajewski ersiegten Forderung von 7000 fl. C. M. f. N. S. ausgedebnte exekutive Beraußerung bes Pfand= quted Mokrzany male am 21. Janner 1847 unt 10 Uhr Vormittags als im britten Termine zwar

1846 Babl 22610 bereits kundgemachten jedoch durch nachstehende Erleichterungen modifizirten Bedingungen biergerichts vorgenommen werden werde - nemlich: in Unsehung der 3ten Bedin= gung wird festgesett, daß der Raufer gehalten fen, das tte Drittel des Rauffchillings binnen 6 Monaten vom Tage der Zustellung des den Lis zitazionsaft genehmigenden gerichtlichen Befcheis

unter den mittelft Ebiftes vom 30. Geptember

des an das landrechtliche Verwahrungkamt zu erlegen.

Bu der 4ten Bedingung wird beigefügt, daß die Forderung der Stadtgemeinde Mosciska von 7000 fl. C. M. je nach dem Wunsche des Kaufere auf dem veräußerten Gute auch fernerhin be= laffen werde gegen regelmäßige Entrichtung der bievon gebührenden 5|100 Zinsen, in halbjährigen

antizipativen Raten.

Endlich in diesem dritten Termine die Veraukerung des fräglichen Gutes auch unter dem Schäbungswerthe Statt finden werde.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg am 29. Dezember 1846.

#### Obwieszczenie.

Nr. 39605. Ces. Hról. Sad Szlachecki Lwowski niniejszem wiadomo czyni, iż na podanie Egidiusza Ellend rezolucyją tutejszego szlacheckiego Sadu z dnia 30. Września 1846 do 1. 22640 zezwolona w skutek wezwania Magistratu Grodeckiego z dnia 31. Października 1846 do l. 1904 także na zaspokojenie gminie miasta Mościsk przeciwko Florianowi Dunajewskiemu przysądzonej należytości w kwocie 7000 złr. mon. kon. wraz z procentami i kosztami prawnemi rozziagnieta i w trzecim terminie to jest: daia 21. Stycznia 1847 o 10 godzinie przed południem przedsięwziąść się mająca sprzedaż w drodze exekucyi dobr Mokrzany małe, pod warunkami w Obwieszczeniu z dnia 30. Września 1845 do l. 22640 wymienionemi. jednak pod następującemi sprzedaż ulatwiajacemi odmianami w tutejszym Sadzie Szlacheckim przed jewzieta zostanie - a to: co sie tyczy 3go punktu warunków wyż wspomnionych niniejszem się postanawia:

Ze kupiciel będzie obowiązany pierwszą trzecią cześć ceny kupna w sześciu miesięcach rachując od dnia mu doręczonej rezolucyi akt licytacyjny potwierdzającej - do tutejszego de-

pozytu Sadu Szlacheckiego zlożyć.

Do czwartego punktu wyż wspomnionych warunków jeszcze się to dodaje, że należytość gminy miasta Mościsk w Summie 7000 złr. m. k. ježeliby sobie Kupiciel žyczył na sprzedać się mających dobrach nadal zostawioną bedzie, jednak z tem zastrzeżeniem, że procenta po 5/100 półrocznie z góry opłacane być

Z reszta w tym trzecim terminie wyż wymienione dobra także i poniżej ceny szacunkowej

sprzedane beda.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. Lwów dnia 20. Grudnia 1846.

Kundmadune. (12)

Mro. 33865]1846. Yon dem f. f. Lemberger Landrechte wird bekannt gemacht, es sen über Un= fuchen der Fr. Elisabeth Hofmann und der Benedikt Leimsner'schen Erben auf Gefahr und Rosten des kontraktbruchigen Grn. Hippolit Kronstein und deffen Rechtsnehmer herrn Andreas Rylski in die versteigerungsweise bei diesem f. f. Landrechte vorzunehmende Beraußerung der im Zothiewer Kreise liegenden Guter Kobylnica ruska sammt Uttinenzien Kamienisko und der Rosenie Felbach Behuft der Einbringung ber rudftandigen zwei' Drittheile des Kaufschillings der oberwähnten Güter mit 35255 fl. C. M. gewilliget und zu diesem Behufe ein einziger Ter= min auf den 13. Marg 1847 Vormittags um 10 Uhr festgefest, und zwar unter folgenden Bedin=

1) Bum Ausrufspreise ber zu veraußernden Guter wird beren burch gerichtliche Schätzung vom 9. May 1849 erhobene Werth im Betrage

von 52079 fl. 33 fr. T. M. angenommen.

2) Der Meistbiethende ist verpflichtet einen Betrag von 2600 fl. C. M. als Ungeld zu Sanden
der Lizitazions = Kommission im Baaren zu erle=
gen, welches den Meistbiethenden in den ange=
bothenen Kauspreis eingerechnet, den übrigen Li=
zitanten aber zurückgestellt werden wird.

3) Der Meistbiethende ist verbunden, die auf den zu veräußernden Gutern haftenden Grundlasten ut Dom. 83. pag. 101, n. 1, 2, et 3. oner. dann Dom. cod. pag. 102. n. 4. oner. ohne allen Re-

greß zu übernehmen.

4) Der Meistbiethende ist verbunden, den ansgebothenen Kaufpreis binnen 30 Tagen vom Tage bes ihm zugestellten den Lizitazionsakt bestättigensten Bescheides an gerechnet — an das Verwahsrungsamt dieses k. k. Landrechtes um so gewisser zu erlegen, als sonst auf dessen Gefahr und Kossten eine neue in einem einzigen Termine vorzusnehmende Lizitation dieser Güter ausgeschrieben werden würde.

5) Sobald der Käufer der Aten Bedingung wird Genüge geleistet haben, wird ihm das Eigenthumsdekret der erkauften Güter erfolgt, alle Lasten mit Ausnahme der im dritten Punkte dieser Bedingungen erwähnten auf den Gütern zu verbleibenden—werden auf den Kaufschilling überstragen— und aus den erkauften Gütern gelöscht, der Käufer hingegen als Eigenthümer der erkauften Güter einverleibt — und auf seine Kosten in den physischen Besit derselben eingeführt.

6) In diesem Termine werden die oberwähnsten Guter um was immer für einen Preis verskauft. Uibrigens werden die Kaussustigen, welche sich von dem Werthe und Stande der zu verauspernden Guter die Uiberzeugung verschaffen wolsten, an die Registratur dieses k. k. Landrechtes, binsichtlich des Tabularstandes an die k. Landta-

fel gewiesen.

Von dieser ausgeschriebenen Versteigerung wird hiemit die dem Wohnorte nach unbekannte Mikolajewska Marianna wie auch alle jene Hypothes kargläubiger, welche bis zur Versteigerungsvorsnahme allenfalls ein Pfandrecht auf den zu versteigernden Gütern erlangen sollten, oder denen der gegenwärtige Feilbiethungsbescheid aus was immer für einer Ursache vor dem Lizitationstersmine nicht zugestellt werden könnte, mit dem Beisahe in Kenntniß geseht, daß zur Wahrung ihrer Rechte der hierortige Gerichts-Udvokat Dr. Czajkowski als Vertreter bestellt sep— es ihnen jesdoch freistehe sich einen andern Bevollmächtigten zu ernennen, und solchen dem Gerichte nahmhaft zu machen.

Aus dem Rathe bes f. f. Landrechtes. Lemberg am 16. Dezember 1846.

#### Obwieszczenie.

Nr. 33835j1846. Ces, Król. Sad Szlachecki

Lwowski niniejszém wiadomo czyni, że na żądanie p. Elżbiety Hofmanowej, tudzież spadkobierców Benedykta Leimsnera, na niebezpieczeństwo i koszta kontraktu niedotrzymujacego p. Hippolita Kronstein jako też i jego prawobiercy p. Jędrzeja Rylskiego na sprzedaż przez publiczną licytacyje w tutejszym c. k. Sądzie Szlacheckim w jednym terminie a to 18. Marca 1847 z rana o godzinie 10 przedsięwziąść się mającą dobr Kobylnica ruska z przyległościami Kamienisko i kolonii Felbach w cyrkule Zołkiewskim położonych, na zaspokojenie resztujących dwóch trzecich cześci ceny kupna wyż wymienionych dóbr w kwocie 35255 zfr. mon. kon. zezwolona, pod następujacemi warunkami:

1) Za cene wywołania sprzedać się mających dóbr postanawia się Summa 52079 złr. 33 kr. mon, kon. jako wartość onychże aktem szacunkowym z dnia 9. Maja 1840 wyprowadzona.

2) Najwięcej ofiarujący jest obowiązany Sume 2600 złr. mon. kon. jako zakład do rak kommisyi licytacyjnej w gotowiźnie złożyć — ktory to zakład najwięcej ofiarującemu w cenę kupua wrachowany — innym zaś licytującym zwróconym zostanie.

3) Najwięcej ofiarujący jest obowiązany ciężary gruntowe na dobrach sprzedać się mających ut Dom. 83. pag. 101. n. 1. 2. et 3. oner. tudzież Dom. eod. pag. 102. n. 4. oner. zabezpieczone bez żadnego wynagrodzenia na

siebie przyjąć.

4) Najwiecej ofiarujący jest obowiązany podaną cenę kupna od dnia doręczonej mu rezolucyi — akt licytacyjny potwierdzającej rachując — w 30 dniach do depozytu tutejszego Sądu Szlacheckiego tem pewniej złożyć, gdyż wrazie przeciwnym na jego niebezpieczeństwo i koszta nowa licytacyja wyż wspomnionych dobr w jednym tylko terminie rozpisaną i przedsięwziętą zostanie.

5) Jak tylko kupiciel 4mu punktowi niniejszych warunków zadosyć uczyni — będzie mu dekret własności dóbr przez niego kupionych wydany, wszystkie ciężary wyjąwszy 3cim punktem niniejszych warunków wymienione, które przy dobrach pozostaną, na cenę kupna przeniesione i z kupionych dóbr ckstabulowane będą — kupiciel zaś jako właściciel dóbr kupionych intabulowany i na jego koszta w fizyczne posiadanie onychże wprowadzony zostanie.

6) Dobra w wyż wymienionym terminie za jaką bądź cenę sprzedane zostaną. Każdy licytowania cheć mający, może się o wartości i stanie wyż wsponinionych dóbr w Registraturze tutejszego c. k. Sądu Szlacheckiego a o stanie tabularnym w tabuli krajowej ptzekonać.

O tej rozpisanej licytacyi uwiadamia się z

3 1

miejsca pobytu niewiadoma p. Maryjanna Mikołajewska, jako téż owi hypotekowani wierzyciele, którzyby przed terminem licytacyi z swemi należytościami do Tabuli wejszli, jako téż i Ci, którymby rezolucyja na niniejszą sprzedaż zezwalająca z jakiéj bądź przyczyny, przed terminem doręczoną być niemogła—z tym dodatkiem, iż na zabezpieczenie ich praw tutejszo sądowy Adwokat p. Czajkowski, jako kurator jest dodanym, onymże jednakowo wolno będzie, innego pełnomognika sobie obrać i tutejszemu Sądowi mianować.

Z Rady C. K. Sadów Szlachockich. Lwów doia 16. Grudnia 1816.

(72) . @ b i f t. (4)

Nro. 39777. Vom f. f. Lemberger Landrechte wird den dem Leben und Wohnorte nach undesfannten Sophia, Thekla und Angela Czernieckie, Marianna de Czernieckie Dobrowolska und Michael Pilichowski mittelst gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider dieselben Herr Philip Padlewski wegen Löschung der Summe von 5980 sip. sammt Usterlasten von den Gütern Rusin unterm 21. Dezember 1846 J. 39777 eine mündliche Klage angebracht, und um richterliche Hisse gebeten, worüber zur mündlichen Vershandlung dieser Streitsache die Zagsahung auf den 8. Februar 1847 10 lihr Vormittags festgesfest wurde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten hiers gerichts unbekannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu ihrer Vertretung und auf deren Gefahr und Kosten den hiesigen Landess und Gerichts-Udvoskaten Dr. Midowicz mit Beigebung des Herrn Advokaten Kabach als Eurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die Belangten erinnert zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Rechtsbebelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben würden.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg den 28. Dezember 1846.

(95) (F b i f t (1)

Mro. 3101. Dom Magistrate der Kreisstadt Tarnow wird zur öffentlichen Kenntniß gebracht, es habe hiergerichts sub pracs. 23. Jänner 1845 3. 297 Chaja Goldglanz und Chana Goldglanz, setztere auch im Namen ihres minderjährigen Sohnes Pinkas Goldglanz gegen Valentin Bartosiewicz, Wolf Asklowicz und Sebastian Maczyński auf Ertabulirung der Beträge pr. 2 fl. 19 fr., 49 fl. 47 fr. und 27 fl. 8 fr. aus dem Haustheile N. C. 231133 die Klage eingebracht.

Das Gericht, dem der Aufenthalsort der Beslangten oder deren Erben unbekannt ist, hat zu ihrer Vertrettung auf ihre Gesahr und Kostenden Krn. J. U. Dr. und Landedslovokaten Witski mit Substituirung des Herrn Landeds Udvoskaten Szwaykowski bestellt und zur Verhandlung dieser Streitsache die Tagfahrt auf den 8. Februar 1847 um 11 Uhr Vormittags sessest. Die Beslangten werden demnach aufgefordert, dei dieser Tagfahrt entweder personlich, oder mittelst eines gehörig bevollmächtigten Vertretters zu erscheinen, widrigens diese Streitsache mit dem bereits besstellten Vertretter verhandelt und hierüber was Rechtens ist, erkannt werden wurde.

Beschlossen im Rathe des Magistrats.

Tarnow am 10. Dezember 1846.

(84) © b i f t. (1)

Mro. 38015. Von dem kaiferl. königl. Lembersger Landrechte wird dem dem Wohnorte nach unsbekannten Theophil Pikuziuski mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß mit hiergerichtlichen Beschluße vom 16ten Juny 1846 Bahl 11862 über Unsuchen des Lrn. Joseph Rutowski aus dem durch Theophil Pikuzinski angenommenen Wechssel dato Bochuia 28. Dezember 1845 und dem darauf besindlichen Gyro die Summe von 200 st. C. M. im Lastenstande des dem Theophil Pikuzinski saut Dom. 387. p. 238. n. 4. haer. geshörigen 134 Theiss der Güter Dolega zu Gunsten des Lrn. Joseph Dolega vorgemerkt wurde.

Da ber Wohnort des Theophil Pikuzinski diesem Gerichte unbekannt ist, so wird demselben der Landes= und Gerichts-Udvokat Dr. Witwicki mit Substituirung des Landes= und Gerichts-Udvokaten Dr. Midowicz Behufs seiner Verständigung von dem oberwähnten Bescheide auf seine Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Aus dem Rathe des k. k. Landrechts. Lemberg am 23ten Dezember 1846.

(99) Rundmachung. (4)

Mro. 63564. Bur Besehung der bei dem Masgistrate in Staromiasto Samborer Kreises erles digten Stelle eines präsidirenden Syndikus, was mit der Gehalt von Sechshundert Gulden E. M. verbunden ist, wird hiemit der Konkurs ausgesschrieben.

Bittwerber haben bis Ende Ianner 1847 ihre gehörig belegten Gesuche bei dem Samboror f. f. Kreisamte und zwar, wenn sie schon angestellt sind,

mtttelst ihrer vorgesetzten Behörde, und wenn sie nicht in öffentlichen Diensten stehen, mittelst des Kreisamts, in dessen Bezirke sie wohnen, einzureichen, und sich über Folgendes auszuweisen:

a) über bas Alter, Geburtsort, Stand und Re-

ligion,

b) über bie jurudgelegten Studien und erhaltenen Wahlfähigkeitsbekrete aus dem politischen und gerichtlichen Fache,

c) über bie Renntnis der deutschen, lateinischen

und polnischen Sprache,

d) über das untadelhafte moralische Betragen, die Fähigkeiten, Verwendung und die bisherige Dienstleistung und zwar so, daß darin keine Periode übersprungen werde,

e) haben selbe anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit den übrigen Beamten des Staromiastoor Magistrats verwandt oder verschwägert

feven.

Bom f. f. Landesgubernium. Lemberg am 15. Dezember 1846.

(37) Rundmadung. (3)

Mrc. 4103, 4134, 4371, 4393, 4516, Mom Mas gistrate ber Kreisstadt Tarnow wird befannt gemacht, daß die Ligitagion jur Veräußerung ber Realitatenantheile nach Israel Kasten in Tarnow sub CN. 46 gelegen, im Bege erefutiver Ginbrin= gung ber Forderung bes Michael Pallester im Betrage von 150 fl. C. M. f. N. G. am 25ten Fe= . brugr 1847 um 10 Uhr Vormittags als dem 4ten und letten Termine wegen vereitelten drev erften Lizitazionsterminen unter benfelben Bedingnifen, welche mittelst biergerichtlichen in der Cemberger poln. Zeitung doto 11. Geptember 1846 Mro. 111 eingeschalteter Rundmachung doto 1. Geptember 1846 3. 1410 verlautbart worden ift, - werde abgehalten und an den Meiftbiethenden um jeden beliebigen Preis auch unter dem Schabungswerthe von 7329 fl. 20 fr. R. M. werde bintanges geben werden.

Beschlossen im Rathe des Magistrats. Tarnow ben 16ten Dezember 1848.

## (78) Bergeichnif

der vom 15. bis 31. Dezember 1846 gefundenen oder verdächtigen Individuen abgenommenen und im hier politischen Magistrats-Grlagsamte vorhandenen Gegenstände:

| Dev. 1       | Magist. | 80 San 63 G                         | Dev.   Magist. |       | Benennung der Gegenstände        |
|--------------|---------|-------------------------------------|----------------|-------|----------------------------------|
| Mrs.         |         | Benennung der Gegenstände           | 3)             | dro.  | Schemang ver Segenhande          |
| 355          | 39505   | Eine robe Rubbaut, 5 Stud Fleifch,  | 409            | 40319 | Gin Taschenmesser.               |
| ì            | 4.      | 3 Kuffe, 1 Messer und 1 Leintuch.   | 410            | 40318 | Gine irdene Schuffel, 2 Reindel, |
| 356          | 39506   | Ein baumwollenes Umbangtuch.        |                | ,     | 4 große und 5 kleine Topfe.      |
| 363          | 39566   | Ein Wagenrad.                       | 412            | 40414 | Eine Holzsäge.                   |
| 364          | 39569   | Künf Schlüffel.                     | 414            | 40413 | Ein Vorhängschloß und 1 Stud=    |
| 365          | 39568   | Ein gefundenes galiz. Sparrkaffebu- |                |       | chen Zeugs.                      |
|              |         | chel dito. 1. September 1846 Mr.    | 424            |       | Ein Kopfpolster.                 |
|              |         | 19875 auf 30 fl.                    | 425            |       | Eine Holzhacke.                  |
| 368          | 39620   | Ein Umhangtuch, 1 Kobe, 1 hemd,     | 433            | 40770 | Gin Gadchen mit Tefilen und vier |
|              |         | 2 Schlussel, 1 schwarz seidenes     |                |       | Büchern.                         |
| The state of |         | Halstuch und 1 Geldbeutel mit       | 434            | 40771 | Neun Schlüssel.                  |
|              | 10.00   | 2 fl. 32 fr.                        | 443            | 40885 | Zwei wollene Umbangtucher.       |
| 370          | 39619   | Ein verdorbenes Vorhangschloß.      | 444            | 40884 | Ein Paar lederne Widerhalter.    |
| 383          | 39858   | Ein gefundener grunwollener Gelb-   | 445            | 40883 | Gin Knäuel Baumwolle und 2 fl.   |
| 000          | 00000   | beutel mit 3 fl. 48 2]4 fr. C. M.   |                | · ·   | 41 fr.                           |
| 386          | 30800   | Zwei Wasserkannen.                  | 446            | 40886 | Ein Sacken Mehl.                 |
| 387          |         | Drei grobe hemden.                  | 457            | 40993 | Gine fleine Feile.               |
| 395          | 40060   | Eine Pelzdecke.                     | 458            | 40987 | Funf Schnure fleiner Perlen.     |
| 406          | 40049   | Zwei neue Bretter.                  | 459            | 40988 | Gine silberne Taschenuhr.        |
| *001         |         | Diver frue Steller.                 |                |       | waidensten &                     |

Der Eigenthumer der einen oder der anderen der obverzeichneten Sache wird aufgefordert, wegen Unerkennung der Identität und Ausfolgung der in Verlust gerathenen Sachen sich bei dem politischen Einreichungsprotokolle des Magistrats der k. Hauptstadt Lemberg binnen 14 Tagen um so gewisser zu melden, als sonst darüber entsprechend verfügt werden wird.

Lemberg den 1. Janner 1847.

## Dzieńnik urzędowy.

Lwów dnia 12. Stycznia 1847.

## Rreisschreiben des t. f. galizischen Landesguberniums.

Mrc. 11987 Praes. in der Gerie 397 verloften fleierifch=ftandifchen Uerarial = Obligationen zu drei und einhalb Percent.

In Folge eines Decretes der f. f. allgemeinen Hofkammer vom 5. November d. J. Zahl 8989 P. P. wird mit Beziehung auf die Circular-Verordnung vom 19. November 1829 3. 8345 bekannt gemacht, daß die am 2. November 1846 in der Gerie 397 verlosten steierisch=ständischen Uerarial= Obligationen zu drei und einhalb Percent von freiwilligen Unlagen, und zwar: von den Zinfen-Terminen Februar und August Mr. 387 bis ein= schließig Nr. 4022, und von den Zinfen-Terminen Mai und November Nr. 1. bid einschließig Nr. 4541, nach den Bestimmungen des allerbochsten Patents vom 21. Marz 1818 gegen neue mit drei und einhalb Percent in Conventions-Munge ver= zinslichen Staatsschuld = Verschreibungen umgewechselt werden.

Lemberg am 7. Dezember 1846.

Heber die Behandlung der am 2. November 1846 O postepowaniu z obligacyjami skarbowémi styryjsko-stanowémi po trzy i pół uprocentowanemi, a daia 2. Listopada 1846 w rzę-

dzie 397 wylosowanemi.

W skutek dekretu c. k. powszechnej Kamery nadwornej z dnia 5. Listopada r. b. do liczby 8989 P. P. czyni sie wiadomo odnośnie do Okólnika z dnia 19. Listopada 1829 za l. 8345, že obligacyje skarbowe Stanów styryjskich po trzy i pół uprocentowane, dnia 2. Listopada 1846 w rzędzie 397 wylosowane, z dobrowolnych wkładek a mianowicie: z terminów procentowych Lutego i Sierpnia Nr. 387 włącznie do Nru. 4022, i z terminów procentowych Maja i Listopada Nr. 1. włącznie do Nru. 4541, podług przepisów najwyższego Patentu z dnia 21. Marca 1818 za nowe, po trzy i pół od sta w monecie konwencyjnej uprocentowane zapisy długu Stanów, wymienione będą.

We Lwowie duia 7. Grudnia 1846.

#### Brang Freiherr Rrieg von Sochfelden, Gubernial = Prafident.

Leopold Graf Lagangen, Bubernial-Vice-Prafident. Wilhelm Reitenheim, Gubernialrath.

Mro. 72169.

Daß die, aus dem Dienst= und Lobn=Verhaltniße der Urbeitsgeber ju den Urbeitsnehmern, ent= stebenden Streitigkeiten von den politischen Behörden zu verhandeln find. Seine f. E. Majestät haben wegen Behandlung

der, aus dem Dienst= und Lohn=Verhaltniße der Urbeitegeber zu den Urbeitenehmern, entstehenden Streitigkeiten mit allerhöchster Entschließung vom 24. October I. J. Machstehendes zu bestimmen ge=

rubet:

»Streitigkeiten zwischen Gewerbsleuten oder Fa= »briksinhabern einerseits, und ihren Gesellen, Lehr= wiungen und andern Hilfsarbeitern andererfeits, melche aus dem Dienstverhaltnife oder Lohnverstrage entspringen, find von den politischen Beshorden nach den für abnliche Streitigkeiten zwisichen Dienstherren und Dienstleuten mit der al= slerhöchsten Entschließung vom 22. Marz 1828 »festgefetten Bestimmungen zu behandeln.«

Welches in Folge hohen Hoffanzlei = Defretes vom 21. v. M. Bahl 36056 und mit Beziehung auf das Kreisscheiben vom 11. Upril 1828 Babl Spory, wynikające ze stosunku służby i najmunajmujących wzgledem najemników maja rozstrzygać Władze polityczne.

Najjaśniejszy Pan raczył we względzie postępowania w sporach, wynikających ze stosunka służby i najmu najmujących względem najemuików, najwyższa uchwała z dnia 24. Października t. r. nastepujące wydać postanowienie:

»Spory miedzy profesyjonistami albo właścircielami fabryk z jednéj, a ich czeladnikami, suczniami i innymi robotnikami pomocnymi z drugiej strony, wynikające ze stosunku służby albo umowy o najem, maja rozstrzygać Władze polityczne według wydanych najwyższa uchwała z dnia 22. Marca 1828 postanowień względem podobnych sporów między »panami i sługami.«

Co się w skutek dekretu wysokiej Kancelaryi z d. 21. p. m. do l. 36056 i z odniesieniem się do okolnika z d. 11. Kwietnia 1828, do l.

24564 mit bem Beisate allgemein bekannt ges macht wird, daß die hiernach berufenen Behörden zur genauesten Befolgung dieser Unordnung ans gewiesen werden.

Lemberg am 4. Dezember 1840.

24564 z tą uwagą do powszechnej wiadomości podaje, że się Władzom, do których zakresu to należyć będzie, poleca jak najściślejsze tego rozporządzenia zachowanie.

We Lwowie dnia 4. Grudnia 1846.

## Frang Freiherr Krieg von Sochfelden,

Gubernial=Prafident.

Leopold Graf Lazanzky, Gubernial-Wice-Prasident. Ugenor Graf Goluchowski, Gubernialrath.

Mro. 74913. (67) (2) Berichtigung des in dem deutschen Texte des Kreisschreibens vom 11ten Upril 1846 3. 19953 eins geschlichenen Feblers.

In dem Hosvekrete vom 27ten Marz 1846 Bahl 10349, womit die allerhöchste Entschließung vom 14ten Februar 1846 in Betreff der Wirkung eines Gesuches, um Ausbebung der Folgen des Ausbleibens bei den Tagsatungen, oder um Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen eine versstrichene Fallfrist, zur öffentlichen Kundmachung mitgetheilt wurde, hat sich im 2ten Sate des deutsschen Textes der allerhöchsten Entschließung beinahe am Schluße der Verordnung ein Fehler eingesschlichen, indem es statt: »aufgehoben« heißen soll «aufgehalten«.

Welches in Folge boben Goffammer=Defretes vom 7ten Dezember 1846 Babl 40266-2843

hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Lemberg am 19ten Dezember 1846.

## Frang Freiherr Krieg von Sochfelden,

Gubernial-Prafident. Leopold Graf Lagangty, Gubernial-Vice-Prafident. Franz Mitis, Gubernialrath.

(69) Antuntigung (2)

Mro. 23876. Von Seite des Bochniaer f. f. Kreisamts wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Sicherstellung der Materialien und Arbeiten zur Reparatur der Brücke Nro. 106 über den Uszwica-Bach in Brzosko im Grunde h. Gubernial-Versordnung vom 25. November 1846 Zahl 65786 eine Lizitazion am 14ten Jänner 1847 in der Kreissamtskanzlei Vormittags um 9 Uhr abgehalten wersden wird.

Das Praetium fisci beträgt 661 fl. 2 1/4 fr.

C. M. und das Vadium 66 f. C. M.

Die weiteren Lizitazions = Bedingnisse werden am gedachten Lizitazionstage hieramts bekannt gezgeben, und bei der Versteigerung auch schriftliche Offerten angenommen werden, daher es gestattet wird, vor oder auch während der Lizitazions-Verzhandlung schriftliche versiegelte Offerten der Lizitazions-Kommission zu übergeben.

Diese Offerten mussen aber:
a) das der Versteigerung ausgesetzte Objekt, für welches der Unboth gemacht wird, mit hinweisung auf die zur Versteigerung desselben festgesetzte Zeit, nämlich Tag, Monat und Jahr gehörig bezeichnen, und die Summe in Conventions-Münze, welche gestehen wird, in einem einzigen, zugleich in Zisser u. d durch Worte auszudrückenden Betrage bestimmt araeben, und es muß

b: darin ausdrudlich enthalten fenn, daß fich ber Offerent allen jenen Lizitazions-Bedingungen un-

terwerfen wolle, welche in dem Lizitazions-Protokolle vorkommen, und vor Beginn der Lizitazion vorgelesen werden, indem Offerten, welche nicht genau hiernach verfoßt sind, nicht werden berücksichtiget werden;

c) diese Offerte muß mit dem 10percentigen Vadium des Ausrufspreises belegt seyn, welches im baaren Gelde oder in annehmbaren und haftungsfreien öffentlichen Obligationen nach ihrem Curse

berechnet, ju bestehen bat;

d) endlich muß dieselbe mit dem Vor= und Fa= miliennamen des Offerenten, dann dem Charakter und Wohnorte desselben unterfertigt senn.

Diese versiegelten Offerten werden nach abge= schlossener mundlichen Lizitazion eröffnet werden. Stellt fich ber in einer diefer Offerten gemachte Unboth günstiger dar, als der bei der mündlichen Berfteigerung erzielte Bestboth, so wird ber Offerent sogleich als Bestbiether in das Lizitazions=Protofoll eingetragen, und hiernach behandelt werden; follte eine schriftliche Offerte denfelben Betrag außdruden, welcher bei der mundlichen Versteigerung als Bestboth erzielt wurde, so wird dem mundli= chen Bestbiether der Vorzug eingeräumt werden. -Wofern jedoch mehrere schriftliche Offerten auf den gleichen Betrag lauten, wird fogleich von der Li= zitazions = Kommission durch das Los entschieden werden, welcher Offerent als Bestbiether zu betrachten fev.

Bochnia am 23. Dezember 1846.

(70 Ligitagions. Inkundigung. (2)

Nro. 17569. Bur Herstellung der im Jahre 1845 durch Hochwässer beschädigten Brücken und Strassen im Bezirke des Sanokor Strassenbaus Commissariate mit dem Kostens Erforderniß pr. 2541 fl. 3 3/4 kr. C. M. und deren Uiberlassung an den Unternehmer wird am 14. Jänner 1847 Vormittags 9 Uhr in der Sanokor k. k. Kreiss

(49) Kundmachung. (2)

Ntro. 12198]1539. Yon der k. k. Kaal. Gefällen-Verwaltung für Stevermark und Ilhrien wird bekannt gemacht, daß der Tabak-Verlag zu Wolfsberg in Kärnten Klagenfurter Kreises im Wege der freien Konkurenz mittelst Einlegung schriftlicher Offerte, insofern keine Übersetzung eines nach dem frühern Sistem im Commissionswege bestellten Verlegers Statt sinden sollte, demjenigen, welcher die geringsten Verschleißperzente in Unspruch nimmt, und gegen dessen personliche Eignung kein Bedenken obwaltet, wird verliehen werden.

Dieser Verlag ist zur Materialfassung, an das E. K. Urarial=Magazin zu Graß angewiesen, wels thes 14 Meilen entfernt ist, ihm selbst aber sind 2 Großtrasisanten und 64 Kleinverschleißer zuges

theilt.

Die für das Tabakgefall ju leistende Caution

beträgt 3900 fl.

Diefelbe kann entweder baar oder hipothekarisch oder in Staatspapieren nach dem normalmässisgen Werthe geleistet werden, wofür dem Verleger das Tabackmaterial im gleichen Werthe auf Eredit verabsolgt wird.

Das Stempelpapier hat der Tabak = Verleger auf eigene Kosten vom k. k. Filial-Magazine in St. Andra abzufassen, und hiefür keine Caution zu leisten indem derfelbe bezüglich des Stempels Commissionsgeschaftes blos als Trasikant aufges

stellt ift.

Nach dem Erträgniß-Ausweise, welcher bei der k. k. Kameral-Bezirks-Verwaltung in Klagenfurt und in der hieramtlichen Registratur eingesehen werden kann, betrug der jährliche Verschleiß vom 1. November 1845 bis Ende Oktober 1846 an Tabak-Material . . . . . . . . . 67788 Pfund,

und an Geldwerth . 36,016 fl. 33 fr. dann an Stempelpapier : 2,809 fl. 36 fr.

Busammen also . 38,826 fl. 14 fr. Dieser Verschleiß gewährt bei einer Provision von 6100 vom Tabakverschleiße überhaupt

2158 fl. 6 214 fr.

von verschließenen Gebeizten 38 fl. 27 3/4 kr. und bei 13/4 von Gespunst 9 fl. 39 kr. ferner bei 1/2 0/0 von dem Ver=

schleiße des Stempelpapiers

höherer Klassen . . . . 3 fl. 18 fr.

amtskanzlei die Lizitationsverhandlung abgehalten und bei ungunstigem Erfolge am 21. und 28. Ianner 1847 wiederhohlt werden.

Lizitationslustige werden sonach zur Erscheis nung am Lizitationstermine, verseben mit dem 10pertigen Reugelde pr. 254 fl. 7 fr. C. M. aufsackordert.

Sanok am 22. Dezember 1846.

und bei 2010 des verschließenen Stempelpapiers niederer Classen 42 fl. 59 214 fr. endlich mit Einrechnung des auf 423 fl. 31 114 fr. entriferten a la minuta Gewinns

für den Verleger eine brutto

über deren Abzug sich ein rei= ner Gewinn von . . . 1027 fl. 27 3/4 fr.

Dieser Gewinn kann jedoch durch Zunahme des Verschleißes und Verminderung der Auslagen vermehrt, dann eben so auch durch Abnahme des Verschleißes und Vermehrung der Auslagen vermindert werden.

Der Verlag wird ohne Beschränkung auf eisnen bestimmten Zeitraum verlieben, jedoch bleibt sowohl der k. k. Gefälls-Behörde, als auch dem Verleger eine dreimonatliche Aufkundigungsfrist vorbehalten.

Im Falle einer vorschriftswidrigen Verlagsfüh= rung kann der Veleger sogleich vom Verlagsge=

schafte entfernt werden.

Sollte jedoch von Jemanden gegen den Verleger eine gerichtliche Sequestration seines Verlags oder Exekution auf seine Losungsgelder oder Propision erwirkt werden, so erfolgt von Seite der Gefälls-Behörde die Aufkündigung auf eine Frist von dreißig Lagen.

Dicjenigen, welche bieses Geschäft zu übernehmen wünschen, haben ihre versiegelten, und gehörig gestempelten Offerte längstend bis 12. Februar 1847 um 12 Uhr Mittags im Bureau des Vorstandes der f. f. Kameral-Bezirks-Verwaltung zu

Klagenfurt zu überrreithen.

Ein solches Offert muß mit dem Zausscheine zum Beweise der erlangten Großjährigkeit, einem obrigkeitlichen Sittenzeugnisse, und der von einer Gefälskasse ausgesertigten Quittung über das mit 390 fl. C. W. erlegte Reugeld belegt senn, welsches im Falle des Rücktrites, oder wenn der Erssteher nicht binnen vierzehn Zagen vom Zage der Zustellung des Verleihungs-Dekretes die Caution sicher stellt, und den Verlag übernimmt, dem Arar verfällt.

Unbothe, welche nach dem bemerkten Zeitraume

eingebracht werden, so wie solche, welche bedingt lauten, oder nicht gehörig belegt, oder überhaupt dem unten beigefügten Formular nicht entsprechend eingerichtet sind, ferner Unträge, eine ersbaltene Pensson zurücklassen zu wollen, werden nicht beachtet werden, bei gleichlautenden Offerten wird sich die hierseitige Entscheidung vorbesbalten.

übrigens wird es auch den nach dem frühern Sistem im Kommissionswege bestellten Verlegern freigestellt, unter Beobachtung der mit dem h. Hoffammer=Dekrete vom 17. Dezember 1839 B. 53602 festgesetten Bedingungen um die Verleisbung des erledigten Verlags einzuschreiten.

Gratz am 10. Dezember 1846.

Formular des Offertes.

Von Innen. Ich Endedgefertigter erklare hiemit rechtever-

(55) (4 b i i i . (2)

Nro. 126. Ven Seite des Ropezycer Magisstrats wird bekannt gemacht, daß nachdem Mathias Sasiadek gegen Thekla Bartoszewska gestorne Baczyńska dann gegen die Epeleute Joseph und Marianna Ryzickie in Betreff eines unter C. Z. 74 in der Ropezycer Vorstadt Srednie liegenden Grundstückes hieramts eine Civilskage vorbrachte, somit bei dem Umstande wo der Ausenthaltsort der gedachten Thekla Bartoszew-

(50) Ronfurs (3)

Mro. 34016. Bep dem in die Kategorie der Gefälls-Unterämter der III. Klasse eingereihten f. f. Hilfszollamte in Onuth, ist die Stelle des Einsnehmers mit dem Gehalte jährlicher 400 fl., und dem Genuse einer freien Wohnung, oder in deren Ermanglung des sistemmäßigen Quartiergels des von jährlichen 40 fl. gegen die Verpslichtung zum Erlage einer Dienstfauzion im jährlichen Gehaltsbetrage provisorisch zu besehen.

Diejenigen, welche diese Dienststelle zu erhalsten wünschen, haben ihre mit der Nachweisung über die bisherige Dienstleistung, zurückgelegten Studien, die Kenntniß der Zollmanipulazion, des

## (47) Anfündigung. (3)

Nro. 16625. Zur Herstellung der mit h. Gub. Verordnung vom 22. Dezember 1846 Z. 76211 genehmigten Conservation der Strassen im Lemberger Strassenbau-Kommissariats-Bezirke für das Jahr 1847 im Wege der Unternehmung, wird am 26ten Jänner 1847 Vormittags um 10 Uhr in der Lemberger Kreisamtskanzlei die öffentliche Versteigerung abgehalten, und die Unternehmung dem Mindestfordernden überlassen werden.

bindlich, daß ich bereit bin, die Führung des Zasbak-Berlages zu Wolfsberg nach allen bestehenden Gefällsvorschriften auf unbestimmte Zeit und unter den mit der Kundmachung vom 10. Dezember 1846 Zahl 12198 bekennt gemachten Bedingungen auf unbestimmte Zeit gegen Perzente vom Zabakverschleiße zu übernehmen.

Die Quittung der k. k. Kaffe über das mit fl. C. M. erlegte Reugeld, so wie auch mein Taufschein, und das obrigkeitliche Wohlverhaltungszeugniß liegen bei.

Datum

[Eigenhändige Unterschrift, Bon Mußen.

Offert zur übernahme des Tabak-Verlages zu Wolfsberg in Karnten.

ska unbewußt ist, wird für dieselbe Joseph Ryzicki zum Kurator ernannt, der Termin zur Einerede und sonstigen Nothdursten auf den 25. Jänener 1847 10 Uhr Vormittags sestigesetzt, und Thekla Bartoszewska aufgefordert, am obbesagten Termine entweder persönlich zu erscheinen, oder sich einen Vertreter zu wählen, widrigens die fragliche Rechtstreitigkeit sie betreffend mit dem ernannten Curator beigelegt sein würde.

Ropczyce am 17. I.ovember 1846.

Rasse= und Rechnungswesens, der deutschen und polnischen, oder einer anderen slavischen Sprache, dann über die Fähigkeit zur Leistung der vor dem Dienstantritte zu bestellenden Dienstkauzion versehenen Gesuche bis Ende Jänner 1847 bei der k. k. Kammeral-Bezirks-Verwaltung in Czernowitz einzubringen und darin zugleich anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit einem Beamten der genannten Kammeral = Bezirks = Verwaltung verwandt oder verschwägert sind.

Von der f. f. galizischen vereint. Kammeral= Gefällen=Verwaltung.

Lemberg ben 10ten Dezember 1846.

Der Fiskal= und Ausrufspreis hetragt 3891 ff. 53 2]4 kr. C. M., wovon das 10percentige Va= dium vor der Lizitazion erlegt werden muß. — Die Lizitazions=Bedingnisse können in den gewöhn= lichen Umtsstunden in der Kreisamts=Registratur eingesehen werden.

Die Unternehmungslustigen haben sich daher am oben bemerkten Sag und Orte zur Versteigerung

einzufinden.

Vom f. f. Kreisamte. Lemberg am 30. Dezember 1846.

## (84) Ligitations-Ankundigung. (2)

Mro. 2. Bur Wiederverpachtung des im Sanoker Kreise unweit der Chaussco zwischen Dobromil und Przemyśl gelegenen Exfarmeliten=Klo=ster=Gutes Przedzielnica auf dren nacheinander folgende Jahre d. i. vom 25ten März 1847 bis dahin 1850 wird am 20ten Jänner 1847 in den gewöhnlichen Umtöstunden eine öffentliche Lizitazion bey dem k. k. Kammeral = Wirthschaftsamte in Dobromil abgehalten werden, und bemerkt; daß auch Unbothe auf eine einjährige, oder zweiziährige, oder dreijährige Pachtbauer angenommen werden, worüber die Wahl der Bestättigung dersfelben sich die Kammeral-Behörde vorbehält.

Bu dem Pachtobjekte gehören:

1tens. Das unbeschränkte Propinazions = Uusschanks-und Erzeugundrecht in dem Dorfe Przedzielnica.

2tens. Beiläufig 289 Joch 607 2/6 O. Alft. herr=

schaftliche Uecker.

48 Joch 1050 516 Q.Rlt. dto. Garten u. Wiefen.

65 » 1350 D. Kift. detto Gutweiden.

3tens. Beiläufig 7956zweispännige Zugtage die jedoch nur von den bespannten Fröhnern geleistet werden.

1872 Handtage, 246 fl. 30 fr. an baaren Zinsfen, 22 Schock 11 Stück Eper, 121 Stück Gestyunst aus herrschaftlichem Materiale.

4tens. Un Inventar=Saaten:

In Saatkörnern in Matura. 18 Korek Winter Weißen.

74 — — Haber.

1 - 16 Garnes Erbfen.

4 Garnet Hirfe. 7 Korek Haiden.

1 Rores 16 Garnes Hanf.

Die näheren Bestimmungen und Bedingungen sind aus dem Lizitazions = Protofolle welches bei dem genannten Wirthschaftsamte eingesehen wers den kann, und bei der Lizitazion vorgelesen wers

#### (52) Konkurd-Berlautbarung. (2)

Nro. 1. Ben der unterzeichneten Oberpostverwaltung sind dren, und ben dem f. f. Postinspektorate in Czernowitz ist eine unentgeldliche Umterraktikantenstelle zu besehen.

Was mit dem Beifügen verlautbart wird, daß diejenigen, welche sich um eine dieser Stellen zu bewerben gedenken möchten, ihre gehörig doku-

(68) Lizitations-Ankundigung. (2) Aro. 17579. Von Seite des Samborer f. k. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Uiberlassung der Ausführung der g. k. Pfarrbauten den wird, zu entnehmen, der Ausrufspreis, wovon der 10te Theil als Angeld baar zu erlegen kommt, keträgt 2853 fl. 10 fr. E. M.

Die landesfürstliche Grund-Irbarial- und Hausersteuer für die verpachteten Grundstücke und Gebäude wird von dem Pachtaebenden Konde gelei-

ftet werden.

Juden, Uerarial-Mückfländler, Prozeßfüchtige, bekannte Zahlungsunfähige, und jene die für sich selbst keine gultigen Verträge schließen könnent die unmittelbaren Grenznachbarn; dann die wegen eines Verbrechens aus Gewinnsucht in Unstersuchung gestanden, und nicht schuldlos erklärt wurden, sind von der Pachtung ausgeschlossen.

Wer nicht für sich, sondern für einen dritten lizitiven will, muß sich mit einem, auf dieses Geschäft insbesondere lautenden, gehörig legalisirten Vollmacht seines Konunittenten ausweisen.

Es werden auch schriftlich versiegelte Offerte angenommen. Derlei Offerte muffen jedoch mit Vadium belegt fenn, den bestimmten Bestboth nicht nur in Ziffern sondern auch in Buchstaben ausgedrückt enthalten, es darf darin weder ein Unboth bloß auf einige Perzente, oder eine bestimmte Summe über den bei der mundlichen Lizitazion erzielten, oder von einem andern Offerenten gemachten Meistboth noch fonst eine Klaufel gegen die Lizitazionsbedingniffe vorkommen, vielmehr muß darin die Erklärung, daß sich der Offerent allen Lizitazionsbedingnißen unterziehe, dann die Ungabe des Charakters und Wohnortes des Offerenten enthalten, und von demselben mit feinem Tauf= und Familiennahmen unterfertig, fevn. -

Diese Offerte können vor der Lizitazion beim k. k. Kammeral = Wirthschaftsamte zu Dobromil oder am Tage der Versteigerung bei der Lizitaz zions=Kommission bis zum Abschluße der mündli=

chen Unbothe überreicht werden.

Von der k. k. Kammeral=Bezirks=Verwaltung.

Sanok am 1ten Janner 1847.

mentirten und mit den vorgeschriebenen Sustentations-Reverson dann mit ärztlichen Zeugnissen über ihren Gesundheits=Zustand belegten Gesuche längstens bis 6. Februar 1847 entweder direkte, oder wenn sie bereits ben irgend einem Umte bedienstet wären, im Wege desselben ben dieser Oberpostverswaltung einzubringen haben.

R. R. galizische Oberpostverwaltung.

Lemberg den 4ten-Janner 1847.

zu Bykow in der Lakor Kam. Herrschaft, wozu dem Unternehmer Baumaterialien im Werthe von 834 fl. 25 2]4 fr. und Naturalfrohnen im Werthe von 1523 fl. 2 fr. C. M. von der Pfarrkonkurenz unentgelblich beigegeben werden, — bezüglich bes hohen Gub. Defrets vom 15. September 1846 3. 45516, eine Lizitazion am 9ten Februar 1847 in der Kreisamtskanzlei Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird. — Der baare Baubetrag, welcher zum Fiskalpreis angenommen werden wird,

(96) Listetiand-Antundigung. (1)
Nro. 21. Von der f. f. Kammeral-BezirksVerwaltung in Brody wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß am 18ten Janner 1847 und
den darauf folgenden Lagen Vor- und Nachmittag in dem Hause des Thadaus Grzybowski sub
Cons. Nro. 717/544 zu Brody verschiedene, we-

(74) Obwieszczenie (4) Nro. 1221. Wydział Stanów Erólestw Galicyi i Lodomeryi oznajmia niniejszem, iż według Dekretów Wysokiej Kancellaryi nadwornej z dnia 21. i 23. Listopada r. b. do Nru 38864 i 3890).

1.) W ces. król. skademii wojskowej Neustadzkiej, w której młodzież od 10 do 12 lat mająca umiezczenie znajduje, i na której zupełne tamże w ciągu nauk utrzymanie nejwyższy Skarb łoży, z końcem teraźniejszego roku szkolnego 1847 — trzy miejsc galicyjskich stanowych; jako też w tymże samym czasie,

2.) W ces. król. Akademii lużynierów pięć takich miejsc, gdzie mł dzieńców od 10. do 15tu lat włącznie majęcych przyjmuje się —

uwolnionych bedzie.

Przyjety do Akademii Inżynierów młodzian, powinien zaraz przy wstępie 120 ZłR. Mon. Konw. na umundu owanie złożyć do Kassy akademickiej, niemniej opatrzyć się w 12 koszul, 12 par szkarpytek, 14 chustek do kieszeni, 12 par gatek, 6 reczników, 2 chustek czarnych jedwabnych na sziję, i 1 siebrną lyżkę z wycechowanem nazwiskiem swojem. – I rócz tego pobierać ma z domu na drobne wydatki pewny zapas pieniejny, który jednak 4 ZłR. Mon. Konw. miesięcznie przewyższać nie może, – osobno zaś na czyszczenie sukień i bótów półrocznie z góry 4 ZłR. 48 kr. Mon. Konw. do Kassy akademickiej składać.

Kto tedy syna, lub opiece swéj poruczonego młodzeńca w jednej lub drugiej ces. król. Akademii umicścić sobie życzy, powinien o to do Wydziału Stanów do dnia ostatniego Lutego. 1847 r. prośbę podać i w tej udowodnić:

a) że młodzieniec do Szlachty galicyjskiej należy. Jub że tutejszo-krajowy Indygenat posiada. Związek z legitymowanym przodkiem okażą metryki chrztu przez właściwego Dziekana i ces. Iról. Urząd cyrkulowy potwierdzore;

6) podobnie metryka chratu kandydata podług

beträgt 1064 fl. 20 214 fr. C. M. und das Va= dium 106 fl. E. M.

Die weiteren Lizitazions = Bedingnisse werden am gedachten Lizitakionstage hierorts bekannt ge= aeben werden.

Sambor am 29. Dezember 1846.

gen Gefällsübertretungen angehaltene Schnitt-Spezeren- und Nürnberger-Baaren mittelst öffentlicher Versteigerung an den Meistbiethenden werden veräußert werden.

Von der f. f. Kammeral-Bezirks-Verwaltung. Brody am 2ten Janner 1847.

przepisów legalizowana okaże, iż tenże przepisanego wieku nie przestąpił. — Inno allegata ku temu celowi nieodzownie potrzebne są:

c) zaświadczenie zdrowia przez lekarza woj-

skowego wydane, tudzież.

d) świadectwo zwyczajne w dowód odbytej na-

turalnéj lub szczepionéj ospy;

e) świadectwo szkolne z ostatniego półrocza, jako kandydat przynajmniej 3cia normalna klassę z dobrym ukończył postępem; prócz tego zaś, jeżeli naukom prywatnie się oddaje, świadectwo obyczajów przez miejscowego Plebana wydane, niemniej

f) świadectwo przez tegoż Plebana dla proszącego ojca, lub opiekuna wydane, a przez c. k. Urząd cyrkulowy potwierdzone z wyszczególnieniem liczby dzieci jego, i jako nie mogąc dać z własoych funduszów tymże przyzwoitego wychowania, pomocy rządowej potrzebujo. —

Od proszących o miejsce w c. k. Akademii Inżynierów wymaga się oprócz powyższych al-

legatow

y) deklaracyi, jako tak koszta na umundurowanie, wyszczególnione na początku niniejszego obwieszczenia, jakoteż i w gotowiźnie ponosić obowiązują się.

Nakoniec uwiadamia się stosownie do Dekretu Wysokiej Kancellaryi nadwornej z dnia 8go Września 1838. Liczb. 22627, iż w zupelnym braku takich Kandydatów stanu szlacheckiego na opróżnione miejsca w ces. król. Akademii Ncustadzkiej, którzyby przepisanym warunkom odpowiadali, moga także być proponowani nieszlacheccy synowie rodowitych Galicyanów, którzy w wojsku, lub jakim urzędzie cywilnym zasługi położyli.

Z Rady Wydziału Stanu Królestw Galicyi i Lodomeryi.

We Lwewie dnia 12. Grudnia 1846.

#### Antundigung. (1) (46)

Mro. 16366. Bur Berftellung ber gr. fath. Pfarr= boulichkeiten in ber zum Dominium Kamionopol geborigen Ortschaft Podborco im Bege ber Unternehmung, wird am 3ten Februge 1847 Mormittaas um 10 Uhr in ber Lemberger Rreisamtskanglei bie öffentliche Berfteigerung abgehalten, und die Unternehmung bem Mindestfordernden überlaffen werden. Der Kiskal= und Ausrufspreis betragt 1367 fl.

#### Worladung. (1) (48)

Mrv. 16798. Rachdem bie nachftebend freihgirten Waaren=Urtifel, als: Tibet - Baumwoll= Bandeln und Kittai unter Unzeigungen einer eine fachen Gefällsübertretung unterlaffener Bejugs= nachweifung von der f. f. Finangmache am 21ten Dezember 1846 in Zloczow betreten wurden, und ber Eigenthumer biefer Begenftande unbekannt ift, fo wird Jedermann, der einen Unfpruch auf biefe

Edilt. 4 B (65)

Mro. 2381 Praes. Johann Kanzius Podolocki, Befiger der Guter Machnowce und Torhow, Zloczower Rreifes, aus Góra bezmichowa Sanoter Rreifes gebürtig, 45 Jahre alt, bat fich am 31. Mart 1846 von Grafenberg unbefugt in bas Musland begeben.

Derfelbe wird im Grunde des a. b. Patents vom 24. Mary 1832 f. 32 aufgefordert, binnen fechs Monaten vom Sage ber erften Ginrudung dieses Edifts in das Umtsblatt der Lemberger vol= nischen Beitung gerechnet, in die f. f. ofterreichi= fchen Staaten gurudgufebren, und feine unbefugte Ubwesenheit zu rechtfartigen, widrigens derfelbe als Huswanderer wurde behandelt werden.

Mom f. f. Kreisamte. Złoczow am 13. Dezember 1846.

Rundmadung

Mro. 24850. Bey bem lemberger f. f. Rrimi= nalgerichte ift eine unentgeldliche Ufzeffistenstelle

in Erledigung gekommen.

Bemerber um diefe Stelle haben ihre Gefuche unter Machweisung der jurudgelegten wenigstens Grammatikalklaffen, ber Kenntniß der deutschen, polnischen und lateinischen Sprache, bann ob und

( Dil I. (3) (3703)Dro. 647. Die Conscriptions-Obrigfeit Olejsw Zloczower Rreifes fordert nachbenannte Bebr= pflichtige auf, binnen 3 Monaten in ihren Geburtsorten ju erscheinen, und ber Militarpflicht Genuge zu leiften, widrigens biefelben als Refrutirungeffuchtlinge betrachtet und biernach bebandelt merden mußten, als:

12 fr. C. Mt., wevon das 10percentige Nabium vor der Lizitazion erlegt werden muß. — Die Lis pitagions-Bedingniffe konnen in den gewöhnlichen Umtestunden in der Kreisamts = Registratur einge= feben merben.

Die Unternehmungsluftigen haben fich baber am oben bemerkten Tag und Orte jur Versteigerung

einzufinden.

Mom f. f. Rreisamte. Lemberg am 28. Dezember 1846.

Begenstände geltend machen ju konnen glaubt, aufgefordert, binnen neunzig Sagen vom Sage ber Rundmachung ber gegenwartigen Borladung an gerechnet, in der Umtekanglei der Brodver f. f. Kam. Beg. Verwaltung ju erfcheinen, widrigens, wenn biefce uterbleiben follte, mit der angehaltenen Sache ben Befagen gemaß verfahren werden wirb.

Von ber f. f. Kam. Beg. Verwaltung. Brody am 1. Janner 1847.

#### z e w.

Nro. 2381. Jan Kanty Podolec'ti, właściciel dobr Machnowiec i Torhowa, w obwodzie Złoczowskim, rodem z Góry bezmichowej w obwodzie Sanockim, 45 lat mający, udał się duje 31. Marca 1846 bez pozwolenia za granice.

Na mocy Patentu z dnia 24. Marca 1832 32. wzywa go się. ażeby w ciągu sześciu miesięcy po pierwszem umieszczeniu pozwu niniejszego w Dzieńniku urzędowym Gazety Lwowskiej do c. k. Państw austryjackich powrócił i z nieprawnej nicobecności usprawiedliwił się, inaczej postąpionoby sobie z nim ja't z emigrantem.

Od c. k. Urzedu obwodowego. W Złoczowie daja 18. Grudnia 1846.

in welchem Grade sie mit einem der bey diesem Gerichte dienenden Beamten verwandt oder ver= schwagert find, bey diesem f. f. Kriminalgerichte binnen vier Wochen von der letten Ginschaltung in die öffentlichen Blatter einzureichen.

Vom f. f. Strafgerichte.

Lemberg ben 21ten Dezember 1846.

Huat Triuda CN. 68, - Wawrych Hawrylo CN. 31 - Jakob Sokniowski CN. 67 - Danile Jozuczański CN. 123 - Onufer Hajduk CN. 21 aus Olejów. - Wasyl Kossar CN. 6 - Hnat Petryszyn CN. 13 - Hryc Jezierzański CN. 61 - Peter Kossarz CN. 55 auf Lopuszany. -Gregor Hochman CN, 71 aus Hukalowco.

Olojsw am 24. Dezember 1845.

(400) Ronkurs-Ausschreibung. (4)

Mrs. 3679. Bei ber k. k. Salzspeditions. Berwaltung in Wielienka ist eine Salzspeditions-Werwalters-Stelle, mit welcher der Gehalt von jährlichen 600 fl., die X. Diaten-Rlasse, der Genuß einer freien Wohnung und des Salz-Deputats-Bezuges mit 15 Pf. jährlich pr. Familienkopf, dann die Verpstichtung zum Erlage einer Caution von 600 fl. verbunden ist, in Erledigung

gefommen.

Bur Besegung dieser Dienststelle oder der hiesburch allfallig im Wege der Vorruckung sich erstedigenden Dienstplaße eines Salzamts-Controlstors mit einem Gehalte von jahrlichen 500 fl. die XI. Diaten-Classe, nebst dem Genuse einer freien Wohnung, des systemisirten Salzbezuges und der Verpstichtung zum Erlage einer Caution im Gehaltsbetrage, dann eines wirklichen oder provisorischen Salzspeditions = Umteschreibers mit der Besoldung von jahrlichen 400 fl., der XII. Diäten-Klasse und dem systemisirten Salzbezuge, oder endlich eines Salzmagazins-Gehülfen mit dem Jahrgehalte von 300 fl. und der XII. Diäten-Klasse, dann dem systemisirten Salzbezuge, wird der Konkurs bis lesten Janner 1847 eroffnet.

Diejenigen, welche fich um eine biefer Dienft- . Stellen bewerben wollen, und die hiezu erforder-

### (58) Ronfurs. (4)

Nro. 9932. Bur Besehung einer bei dieser Provinzial-Bau-Direktion in Erledigung gekommenen Udjunktenstelle mit dem Gehalte jährlicher Funfzehnhundert Gulden E. M. und im Falle einer graduellen Borructung der bestehenden Udziunkten wird zur Besehung der jungsten Udjunktenstelle mit dem Gehalte jahrlicher 900 fl. E. M. und dem Borructungstrechte in die höheren Gehaltsstuffen von 1000, 1100 und 1500 fl. E. M. der Konkurk bis 15. Februar 1847 eröffnet, und die Bittwerber um diesen Dienspossen aufgefordert, ihre legalen Zeugniße über zurückges

Nro. 28064]1846. A Reg. Urbis Metropolitauae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto D. Schultz viduae post Colonellum polonum Schultz de nomine baptismali, vita ac domicilio ignotae, ejusque nefors demortuae haeredibus notum redditur, quod contra ipsos DD. Anna Brühl, Joanna Nepomucena Balaban et Joannes Scholtz actionem intuitu decernendae extabulationis Summae 750 fir. seu 3000 flp. libr. dom. 32. pag. 571. n. 11 on., super domo sub Nro. 509 2]4 intabulatae sub praes. 20. Novembris 1846 ad Nrum. 28064 in hoc Judicio

lichen Speditiones und Magazinirungegeschäfte-Manipulations-Kenntnife, vollständige Gewandbeit im Rechnungsmefen, Ubung im Konzeptsfache u. f. w. besigen, baben ihre eigenhandig geschriebenen Gesuche, verseben mit ber amtlichen Qualifikations=Labelle, und mit der Machweisung über Alter, Gesundheitszustand, zurudgelegte Studien, bisber geleistete Staatsdienste, unbescholtene Moralitat und über die Kenntniß einer flavischen vorzugsweise ber polnischen Sprache binnen ber erwähnten Frist im Bege ihrer vorgesezten Beborde hierorts einzubringen und in denfelben zugleich anzugeben, ob und in Beziehungsfalle mit wem und in welchem Grade sie mit einem bei dieser f. f. vereinten Galinen und Salzverschleiß= Udministration oder bei einem derselben unterstehenden Umte Ungestellten verwandt oder ver= schwagert sind; auch ist in den bezüglichen Gesuchen ausdrucklich anzugeben um welche dieser Dienststellen competirt wird.

Insbesondere hat jeder Bewerber glaubwurdig darzuthun, daß er die erforderliche Caution vor der Ublegung des Diensteides baar oder sidejus-

forisch zu leisten vermag.

Von der k. k. vereinten Salinen und Salzverschleiß-Udministration.

Wieliczka am 24. Dezember 1846.

legte technische Studien, über die Wahlfahigkeit zur Unstellung in allen drei Baufächern über von ihnen selbst ausgeführten oder geleiteten Baulichseiten, serner über Alter, Verwendung im Dienste, Moralität und Kenntniß der polnischen oder einer andern slavischen Sprache gehörig instruirten Gesuche mit der Erklarung ob und in welchem Grade sie mit einer der hierlandigen Baubeamte in Verwandschaft stehen, in dem einberaumten Termine um so gewisser bei dieser Prov. Baudirection einzureichen, als spater einlangende Gesuche unberücksichtigt bleiben mürden.

Von der k. f. Prov. Bau=Direction.

Lemberg am 3. Janner 1847.

exhibuerit, ideoque Ossicium et opem judici

imploravit.

Quum Judicio ignota sit eorum commoratio, et ipsi forte extra Caes. Reg. Provincias haereditarias versentur, visum est curatorem eis dare, qui personas eorum gerat, eorum periculo et sumptu Advocatum Dominum Kabath cum substitutione Domini Advocati Zmińkowski, quocum actio in Judicium delata, juxta Normam Codicis Judiciarii deducetur et definietur. Qua propter praesenti Edicto praefati conventi admonentur, ut die 19. Martii 1847 h. 9. m. aut ipsi in Judicio se sistant, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradant,

aut sibi ipsi patronum et Advocatum alium eligant, et Judici nominent, eaque e lege faciant, faciendave curent, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur: nifaciant, et

Aundmachung.

Mro. 73605. Laut Zuschrift des Maramoroszer Komitats im Königreiche Unggrn ist der daselbst gelegene Ort Ruspolyanna in Folge einer a. b. Entschließung jum Marktflecken erhoben und demfelben das Privilegium jur Ubhaltung dreier Jahrmarkte und zwar: am Montage und Dien= stage vor Pfingsten, am 12ten und 13ten Juli bann am 13ten und 14ten Geptember alten Stols mit 'dem Beisate ertheilt worden, daß falls einer oder der andere diefer Markte auf einen Gonn= oder Feiertag fallen sollte, derselbe an den diesen vorhergehenden oder nachfolgenden Werktagen ab= zuhalten fev.

Welches hiemit zur allgemeinen Kenntniß ge=

bracht wird.

Vom f. f. Landesqubernium. Lemberg am 23. Dezember 1846. causam suam ipsi negligant, damnum inde forte enatum sibi ipsi imputabunt.

Leopoli die 27. Novembris 1846.

O głoszenie. Nro. 73605. Według odczwy Żupaństwa maramoroskiego w Królestwie Wegierskiem została tameczna wieś Ruspolyanna w skutek najwyższej uchwały miasteczkiem i uzyskała przywilej na trzy jarmarki, mające się odbywać w poniedziałek i wtorek przed Zielonémi Świątkami, 12go i 13go Lipea, jako tež 13go i 14go Września podług dawnego stylu, z ta uwaga, że, gdyby któren z tych jarmarków na niedzielę lub święto przypadł, powinien się odbyć w dnie powszedne przed tym dniem światecznym lub po nim.

Co sie niniejszém do powszechnej wiadomości podaje.

Od c. k. Rzadu krajowego. We Lwowie dnia 23. Grudnia 1846.

## Doniesienia pryvatne.

#### Anzeige einer Glashandlung. (83)(1)

In 2012 Id CICA zeigt an, daß er seine hier in Lemberg sub Nro. 132 214 neben dem Hotel d'Angleterre beftebende Glashandlung, anderweitigen Gefchafte wegen, aufzu= lofen gesonnen ift; in Folge beffen, er seine Waaren um den Fabrikopreis abzutretten Willens ift. wozu er hiemit Kauflustige einladet.

#### Pomieszkanie do najecia. (42)(3)

W domu pod urem. 312 na nižszych wałach jest pomieszkanie składające się z 10 pokojów, kuchni, strychu, piwnicy, stajni na pare koni i wozowni, od 1go czerwca r. b. do wynajecia. — Bliższa wiadomość tamże.

#### Ostrzeżenie. (3)(25)

Przymuszona jestem donieść do powszechnej wiadomości, że JP. Mossowski, który mieni się być dzierżawcą majętności Muzylewa (w obwodzie Brzeżańskim), nie jest nim, ale tylko przyjętym przezemnie do tegoż majątku Rządcą; że przeto za nieważne uznaje wszystkie przez niego bez wiedzy mojćj potwierdzenia i podpisu mego zrobione układy, kontrakty kupna i przedaży, lub zaciągnione pożyczki, że nareszcie w skutek danej już mu awizacyi, JP. Kossowski przestaje być Rządca tych dóbr od 1. Kwietnia 1847 r.

Tekla Władowa, dożywotnia Pani majętności Mużylowa.

## Deffentliche Danksagung. (93)

Der Gefertigte erstattet hiemit der lobl. f. f. priv. allgemeinen Uffekurang A SCICII-

razioni Generale Austro-Italiche in Triest (Bureau in Warenow bey Grn. J. B. Goldmann Lemberger Gaffe MConf 113(14) den verbundlichsten Dank für die prompteste und punktlichste Auszahlung von 600 fl., welchen Betrag er auf das Lehen des am 4ten Dezember d. J. hierorts verblichenen f. f. Postmeisters Grn. Itensius Moz-Reafistat erft im Monathe August d. J. ben der obbelobten Unstalt versicherte, und halt der Un= terschriebene diefen Fall zur Publicitaet um fo mehr geeignet, ale die Müglichkeit der Wersicherungen auf das Lobon des Monschon durch denfelben am besten sich bewährte, da der Genannte Gr. Versicherte der jur Rlaffe der gefundeften und ftarkften Bersonen geborte ichon nach vier Monathen nach genommener Versicherung gestorben ift, und diese lobt. Versicherunge-Befellschaft mit Berzichtleistung auf ein Probejahr — welches ben den wechselseitigen Lebensversiche= rungs-Unftalten bedungen wird - wenn ber Sod auch gleich nach Ginbandiauna ber Polizze erfolat, die vesicherten Gummen vergütet.

Tarnow am 31ten Dezember 1846.

Wolling Weller

## Podziękowanie publiczne.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Niżej podpisany składa niniejszem szanownemu c. k. upryw. Towarzystwu zabezpieczającemu ASSICIMASIONI GENERALI AUSCHO-ICALICHE

w Tryjeśce (którego biuro jest w Tarnowie u pana J. B. Goldmanna, przy ulicy Lwowskiej Nro. Kons. 113/14) najprzynależniejsze podziękowanie, za najśpieszniejsze i najzupełnieisze wypłacenie 600 złr., którato sumę tenże na życie, zmarłego tu dnia 4. grudnia r. b. c. k. pocztmistrza pana Błażeja Mozefrańskiego, dopiero w sierpniu r. b. w pomienionym zakładzie zabezpieczył, i wypadek ten tym godniejszym publicznego ogłoszenia sadzi, ile że użyteczność zabezpieczen na zycie człowicka przezeń najlepiej sie udowodniła, albowiem chociaż rzeczona osoba, na której zycie zabezpieczenie było wziete. należała do najzdrowszych i najsilniejszych, jednakże już w cztery miesiące po zabezpieczeniu umarła; a to szauowne towarzystwo zabezpieczające, zrzekając się roku próby - któryto przeciąg czasu jest jednym z warunków instytutów wzajemnego zabezpieczenia na życie mimo iż śmierć zaraz po wręczeniu policy zaskoczy, zabezpieczone sumy wypłaca.

W Tarnowie dnia 31. grudnia 1846.

### Tobiasz Felber.

# (44) Fundacyja Józefa Antoniego Hallera miała w r. 1846 rachując w to pozostałość z r. 1845

. . . ZłR. 5073 kr. 21 112 Dochodu . . . Wydatku .

Azatém w 1. Stycznia 1847 pozostało ZłR. 2627 kr. 31 1/2

Liczba osób wsparcie pobierających ta sama była co w r. z., to jest: 48 siérot lub dzieci ubogich rodziców odebrało na edukacyja ZłR. 876, a 52 osób niemogacych zarobić z powodu zgrzybiałości, lub kalectwa ZIR. 1311. Koszta administracyi i nabożeństwa za Fundatorów wyniosły ZłR. 258 kr. 50.

Polanka, 2. Stycznia 1847.

## Józef Haller de Hallenburg.

kurator fundacyi.

Go eben erschien neu gang complet und ift bei Fr. Wolkmar Stockmann in Lemberg und in allen andern Buchhandlungen dafelbst, so wie bei Maitellicowski in Tarnow und Stanislau, und Belei in Przemyśl ju haben:

4

Unecboten, Characterzuge und merkwurdige Begebenheiten aus dem Leben Nap oleone, von feiner Jugend bis jum Tode; aus bem Rriegs = und Goldaten = Leben, dem bauslichen und politischen Leben, fo wie in der Gefangenschaft auf St. Belena zc. zc. nebft Unhang: Unecdoten aus dem Leben des Bergogs v. Reich sftadt, d. Sohnes Mapoleons; b b n

Carl Loritza,

Leipzig u. Wien 1846, 2te Auflage; complet, in 4 Banden, mit einem feinen Stablstich, elegant brosch., nur 2 fl. 40 fr. Conv. Munge.

Un Jäger und Jagdfreunde.

Bei Fr. Volkmar Stookmann in Lemberg traf beute ein:

Das Schießpulver

C- Schieß = Baumwolle

in ihrer Befchichte, Eigenschaften, Unwendung und Warnung, bei ihrer

Bereitung und Gebrauch,

nach eigenen und fremden Berfuchen und ben bereits vorhandenen Mittheilungen aufgefest, und allen Jägern und Jagdfreunden geweiht von

Conrad Stempfer 1847. Ludewig in Grat. Brofditt. 30 fr. Conv. Munge.

Böchst interessantes vaterländisches Werk. Go eben erschien gang neu und ift bei Hr. Wolkman Stockmann in Lemberg zu haben:

Sabsbura!

Ein Denkbuch für Destreichs Bolker.

Anekdoten und Charakterzüge aus dem Leben der Fürsten des Saufes Sabs: burg und Sabsburg:Lothringen, von Raifer Audolph dem Sabsburger bis jum Tode Raiser Frang II.

Mus Chronifen, Geschichtswerken, Biographien, historischen Zeitschriften ac. gesammelt und meift mit Musgabe der Quellen nach ber Zeitfolge geordnet, herausgegeben von

Carl Loritza.

Erfter bis vierter Band, Wien und Leipzig 1846, Belinpapier, Preis aller 4 Bande nur 2 fl. 40 fr. C. Mt.